

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

~ 1. ak,.

42. Prussiz - Politics 1786-1807

~ 3. Financo-Germany - Prussia, 1786-1807

1 4 Quit

5. O.K.

2-3-ED





546.

Thingstory 1889

EHS

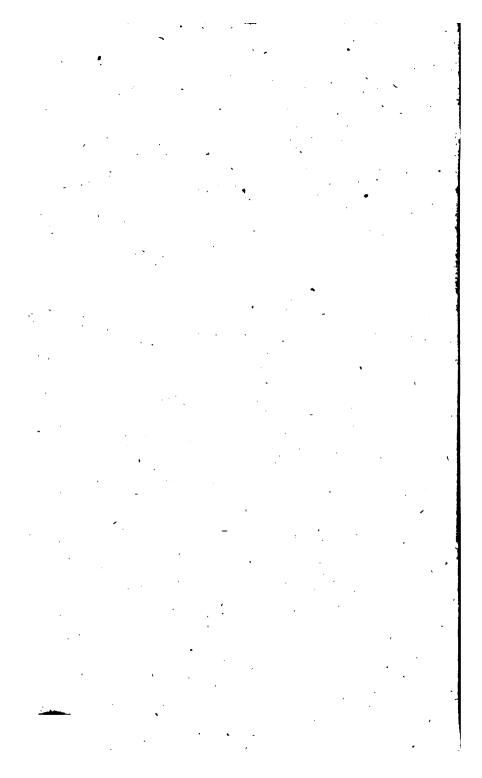

THE NOW OF A PUBLIC LETTY

ASTOR, LITT \* ~
TILDEN FOUNT



C. man hat Thnen die Tenoter eingeworfen \_\_\_ W. die Ehre war auf Threr Seite .

# Feuerbrande.

# Marginalien

gu ber Schrift:

Bertraute Briefe über die innern Berhältnisse am Preußischen Hofe feit dem Tode Friedrichs II.

Bon bemfelben Berfaffer.

Erfter Banb. Erftes bis brittes Seft.

Mit einem Rupfer.

Amsterdam und Colln, 1807. 5 ep Peter Hammer.

75 V 35

# Feuerbrande.

Seransgegeben

. . n

dem Verfaffer der vertrauten Briefe aber die innern Berhaltniffe am Preußischen Sofe feit dem Lode Friedrichs II.

**#** i n

Journal in zwanglofen Geften.

Erftes Deft.

Amsterdam und Colln, 1807.

bei Peter Sammer.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

272984B

ASTOR LENGY AND

Anbalt.

| Sottel         | Pono  | enz.       | <b>6</b> 0 | telden  | dia        | Remi    |        | \$              | ,     | •      | Oth   | 16 Y        |
|----------------|-------|------------|------------|---------|------------|---------|--------|-----------------|-------|--------|-------|-------------|
|                | -     |            | ,          | Fortfe  | <b>hun</b> | j į     | ,      | ,               | . •   | *      | ,     | 8           |
| leber          | die j | eșt        | allge      | meine   | Þ          | rabibi  | izdigt | ing             | bes   | preuß  | ifden |             |
| Mili           | tairš |            | ·<br>•     | ,       | è          | š       | ř.     | s               | ٠ غ   | ġ      | ė     | ,14         |
| Brof & Poblens |       |            | Besignahme |         |            | wat     | bet    | Mitergang Preuf |       |        |       |             |
| fens           |       | ,          | *          | •       | į          | ,5      | è      | ż               | ٠ ۽   | •      | ż     | Þ١          |
| ja es          | ivahı | ,<br>, . 5 | ağ is      | dent    | Èan        | de, i   | si tve | læer            | n võt | ilglic | h bad |             |
| land           | virth | (chà j     | Hiđe       | Gett    | erbė       | getri   | eben   | wird            | , je  | de Ar  | t hon | 1           |
| Appa           | then  | bie (      | Britis     | deige#1 | hün        | ier tri | fet.   | . *             | ,     | •      | •     | <b>3</b> 5. |

ELLEDE 20 Mars 1974 - 6 Vot

regions of he content each on the content of the

Buttle & Commence of the Control of

In the state of th

Committee and the committee of the search

# Correspondenzi

Schreiben aus Jena.

Schon langst wollte ich Deinen Brief, der mich überraschte, indem er mich an unsere frohlichen Jugendjahre
erinnerte, beantworten und Dir meine Unsicht von der großen Weltbegebenheit mirtheilen, die hier unter unsera Augen am zuten October worging, wenn ich nicht so sehr beschäftigt gewesen ware, meine haublichen Augelegenheit ten wieder in Ordnung zu bringen, die nicht wenig ged litten haben.

Ja, lieber Freund, unfere friedlichen Thaler, wo wie vor 20 Jahren so ruhig Sand in Sand spagieren gind gen, und nicht traumten, was sest hier entschieden word ben ift, waren mit Ariegern angefüllt, beren viele hier bet graben liegen; unsere Rebenhügel hallten fürchterlich ben Rauonenbonner wieder, der diesmal nicht, wie in jeher Zeit, das Signal einer allgemeinen, durch die Weinlese veranlagtem Kreude war:

Alle Dir wohl bekannten Derfer: Blegen bunn, Lichtenbann, Zwegen, Dornborf, Appolbe, Altfchau, Eines Den: bas Rauch. und Mublthal, befonders aber Beimar, von wo wir fo manche Racht fo frohlich nach haufe ritten, waren ber Sig bes Schreckens. Erinnerft Du Dich noch mohl Deines Unfalls:

Wie Du, ohne es ju miffen, ein flockblindes Pferd ritteft, mit bem Du in ben Chauffeegraben ftursteft, ba wir jum erften Male Belmonte und Conftange in Weimar gefeben batten?

Diefer namliche Graben mar am 14ten October mit Lobten angefult. Bor bem voten October glaubten wie bier in Jena nicht an bie Möglichkeit, bag eine preußisfche Urmee, wie biefe, je geschlagen werden fonne.

Schoner war nie eine Armee. Es schien, als wenn ber preußische Staat den Kern, die Bluthen seiner Gesammtheit an fraftigen Mannern ben und gesammelt hatte, um damit die Welt zu bezwingen. Mehr physische Kraft hat nie eine Armee in sich gefaßt, so lange Krieg geführt worden ist. Die vollendeteste Waschine dieser Art, das volltommensie Produkt der Natur und Kunst, das Wesultat des alten Kriegssystems sollte unter unsern Ausen in unsern Thälern untergehen, weil kein Geist diesen Korper belebte. Ja, Freund, das war der Grund alles Unglücks!

Ich bin überzeuge, bag, wenn nur einer von ben jungern preußischen Officieren commandirte, ber die neue Form und den Geift des Zeitalters aufgefaßt, und Napoleou einigermaßen begriffen hatte, berfelbe mit biefer Mrmee Munber gethan, vielleicht gefclagen, aber nie bon ber Gibe abgeschnitten worben mare. Der Beriog bon Braunfchweig mar ber Unfuhrer, ber Ronin bon Breufen, fich felbit nicht bertrauent, batte ibm bas Commando abergeben; bon ibm follte alles ausgeben, es ging aber nichts von ihm aus, ale Betwirfung, weber Mlan, noch Difbofftion; Merthum war an allen Eden, Diffver-Ranbniffe und widerfprechenbe Befeble. Ra bie Armee Batte eigentlich nar teine Stellung, es fehlte ihr ein Centramt benn mifchen ber Dobenlobichen und Ronig. lichen Armee war eine Lucke von einigen Stunden. Bed Anfterlib mufte Rapoleon bas Centrum bes Reindes burchbrechen, um ju flegen; bas batte er bier gar nicht nothia, benn es war feines verhanben.

Der unwiffenbste Lape in der Strategie, der est mußte, daß die frangosische Armee bom sten October an uns aufhörlich in laugen Reihen aus Franken am rechten Saalufer fich auf Sachsen warf, ihr Auge ftets auf die Elbe gerichtet, mußte über die ruhig in Cantonirung bleis bende, in einem verwirrten Haufen am linken Saalufer lahm gelegte preußische Armee mitleidig lächeln, die ihre Subsistenzbasis, ihre Magazine, am rechten Saalufer in Raumburg, Met seburg und Halle beshalb niederges legt in haben schien, damit der Feind auf frinem Marsch nach der Elbe Lebensmittel fande. Schon war bad Lauens giensche Gerps geschlagen, das zwente des Prinzen Louis vernichtet, ohne daß die furchtbare preußische Armee ente

٢,

weber bie frangefischen im Maric begriffenen Colonnan angegriffen und burchschnitten batte. um fle in vernichten, ober boch die Elbe ju erreichen und bas Mutterland ju beden. Sig man bachte nicht einmal baran, bas Wirtemberg fche, 20000 Mann ftarte Corps in Gilmarfchen nach Maumburg anrucken ju leffen, um biefen Pag und bie Defileen von Rofen ju befeben. Das Corps marfchirte ohne 2med bin und ber, von Ruftrin nach Berlin, wo man acht Tage lang weilte und im Theater Reiegs lieber fang, bem politifchen Zinngieffer gufab, und ben Capuziner in Ballenfteine Lager anftaunte, der jedes Militair perfiffirt. Bon Berlin ging es nach Dagbeburg, von bier nach Salle, um gerade gur rechten Beit bem Reinbe in bie Sanbe ju fallen, fatt bag von Berlin ber nachfte Beg nach Raumburg aber Bittenberg gebt.

Der Berjog von Braunfchweig ließ burch Richts von bem Bahn fich befrenen:

Rapoleon werde am Mahn eine befenstve Stellung nehmen, hier ben Angriff abwarten, besonders ba vor bem November bie frangofischen Truppen nicht benfamimen senn wurden.

Diefe 3bee hatten ihm die Miniftet Gr. haugwit und Luchefini bengebracht, welche bem permanenten großen Kriegsrath benwohnten, der vom Anfange bes Octobers bis jum Tage, wo die Armee gefchlagen und aufgelöset wurder unaufherlich belitrieter wuferirte, prosolollieser aber hichts vocibirte \*).

Wapols on und ties Defenfiee! Sollte man einen Feldherrn und Kabinetsminister micht gluich ju hause ge-fisielt haben, der biefe Idee nur laut werben kassen kannte der Gnblich war bem verzog doch die Uderzeugung gesworden: er sey von der Elde abgeschnitten. Noch sonnte er er die Arnice reten. Er muste den Gnam der Gale Jediche und Kafen besagen und hier den Angriss erwand ide, Naumburg aber zu nehmen sichen, und dem Herzog von Würtemburg entgegenschiefen, um in Cilmärschen und ihr Feinde in den Nücken zu fallen. Nau ergriss aber unm die kleinlichste Naaspregel von der Welt:

Man wollte über die Unstruth struck und so ben Elbe sich nähern; mann zog sich alfd hinter die Saalgebirge und besehre die Passe über schwach, das Rauchthal aber gar nicht. In. Darub und sich flanden zu Grendier. Compagnien von Collin und 40 Pferde.

In der Nacht vom isten bemerkten wivin Jena bie Aemfigfeit der Franzosen, die Hoben, quarrfleigen und fich aufidem Gattel des Gebirges ausgebreiten; wie dichten ober in unfern Ginn:

Judem wir svorausseigen, baß ihlem alles von Preusen befest, und wit Kanonen gespodt ifen

<sup>4)</sup> Sonderbat ift es, daß bepbe, ber Bergag und Daugmit, nach ber Schlacht blind geworben find.

daß die Franzofen ohne Widerstand das Gebirge erstieinein, sich ihren nudsetehnt; Batterien errichtes und die
"Feinde augegriffen hätten;
im Diese fühne Jose des Kaifers ward bander Machenam au Morgen unter dem Schutz ward bander Machenam bestährt, ehe die Haben follten zwer farfen Aufmarste volldendt hatter diesen sollten zwer fallessen KadalterieRegimenter deifen. Sie waren aber benm ursten Anfairfgeworfen, und überritten eine Battedie, welche, um sich zu idten, unter Freund und Feind feuern mußte.

Sohen loh retirirte Togleich, indeme wie man fagther vorausgesest haber: er fen in der linken: Flanke und gangen, und vom Dio Gend prffchen Corps, welches folsche decten follte, abgeschnitten worden, und

Das Nichelfche Corps fam ihm bon Dei mar and im Geschwindschritte zu Dulfe. Dub en lo h verlangte, Nurhel sollte seinen Auchtug veiten, viefer aber comminderte, obne bargut viel zu achten

# , Nugenilines! Maricht.

Mach einigem gleicklichen Erfolg fiel ber Generalund nun lief alles, was laufen konnte; besanders war die Ravallerie am schneusen auf der Blucht, und es schien gerade so, als wenn der Ronig sie blos deshalb beritten gemacht hatte, um recht schnell bavon zu kommen, und gließ in Unordnung zu bringen; benn diest war ganz der Hall. Gefett, es ware noch ein Mann von Ropf und hers aufgeftanden, und batte in bieß Chaos wieder Ordnung ward Ginheit bringen wollen, es ware ihm nicht geglückt: beren er wurde von der in Maffe fliehenden Ravallerie überritten.

We ware möglich (ob zwar unwahrscheinlich) gewer fem, daß Auch el die Franzosen wieder in die Thaler der Gaale himbgeworfen hatte, wenn er nicht fiel; gewiß aber (da er mehr Praktiker und entschlossener wie Do-da'loh ist) hatte er an seiner Stelle angegriffen, und nicht wegen einer bloßen Supposition den Auckmarsch eingetreten. Wenn alles auf dem Spiele steht, muß man alles darun wagen. So viel von der Schlacht ben Jena.

The second of th

Gebreiben aus Irng. Fortebung.

Der Kanonenbauner hatte fich gelegt, die Schlachte man fair die Franzofen entschieben. Bac Prenfen manific dache eheiliger in ihren Folgen, als in dem Berluft selbs, den die Armee ben Neuer fid die und Jeng geflitten hatter Man fann breift behauptan:

Daß in jebem Menfchen bie Ebbedfurcht, sman bengebe . nem mehr miet ben bem anberte, aber boch, immen in einem gemiffen Grabe, vorhanden if. Grägt man, mas es fen, mas ben Menfchen antreibt, bem Lobe entgegen ju gehen und in ber Gefahr ansinbarren ? fo fann man mit Gewißheit antworten; bag bief tein Drang bes Gemuthe, fondern ein bom Berffanbe erzwungenes Pflicht - und Chrgefuhl fen. Der Menfch ertampft aber in fich leichter ben Gieg ber Bernunft über bas Gemuth, menn ein größerer Antheil von hoffnung in ihm ift: Die Lobesgefahr fen für ihn picht fo groß, er murbe eber am Leben bleiben, als fallen. Daber feben wir biefenigen Truppen, bie ofter binter einander flegten, tubner in ben Kampf geben, als biejenigen, welche ftets geschlagen murben. schen die Menschen an die Sadesgefahr fich gewöhnen.

und den Bereichtigentiger das Schlechtfild better.

ten wie den Nenting. Hat :endlich jemand Jahre ladge im Kriege mitgekömpft, so geht er zuleht zum Schlacht wie zum Zanz, indem er denkt den bist immer gut das pan gesommen, warum nicht auchtbende? Romas nur soch irgend ein Interesse dazu, welches den Soldaten, antreibt, drav zu sehn als das den Spre, den Seldsteil verthrieden den Spre und den Selfsteil gung und des Slgenthunderder Bende und den Gleichen des Wicklugs, so ist des Soldat gebildets und alls Waschine seine Schuldigliet; zu thun.

Wenn ich wieden Beere gegen einender überfahr so

war min ber Gice ber erftern gar nicht zweifelbafti?

Da fand auf der einen Seits ein einzigen Feldherr, ben allein die Ounderttansende lenktriund demogte, in der Bollendung des Mannes. Behn Jahreilangichae et sest unnufredrochen mie den Aruppen allen gehildeten Wolfen unnufredrochen mie den Aruppen allen geworden. Arunden den Brieg zu führen, waren ihm defannt geworden. Alle din geschicken Sheoretier ergeisfrerzien Commendopfach eine pednichtige Propie wollendster den Jeldschen. Erfahren was er durch Erfahren der feinen Feinen Feinden in der Kunft schäften gekent hate bei und feinen Feinen Sampan absing. ISr kannse genau den Charchen machen von Geboralien feiner Sampan absing. ISr kannse genau den Charchen machen was er die fein keiner Sampan Geboralien feiner Sampan absing.

galtig gegen jebe Befahr: Diet interihinent Commando fechtende Atmee hatte unter ihm nividine Inhlache verloseich, bas größte Vertrauen fauffre fe annihven Himer. Das Chrgefühl, welches innjedem Franzosin, als Soldat aber doppelt, vorhanden ift, kam hingu; einen neuen Feind zu bestegen; bessen Der man vor noch nicht langer Zeit, undberwindlich nannte, und welches vor zu Jühren Frankeich in seiner Daupestadt zu bestegen glaubte. Den gesmeinsten kranzosischen Selbaten eraltiete der Sedanke, in der preußischen Residenz seine Fahnen aufzupflanzen.

Endlich mar in biefem Deeve bie Runft, iben Rrieg pu filbren, im bochften Grabe vorhanden ?

Anf der andern Seite ftanden die Preugen, in benen nur noch der Abglanz einer aben Form glänze, die langst theils verworfen, eheils verbisser und durch die nenesten Erfahrungen vollig verändert war. An ihrer Spige commandlete ein Arcopağus, mie sich seldst im Widdespruch, und der Feldherz, der dem mehresten Linfinst-hatte, was ein Sreis, der, ohne die menerkringalung zu kennen und sten verscherten Auslier hing! und vadürch indt alles jung gern Generalen, die das Reur kannten und einführen wollten, in die erklärteste Opposition tratie. Wie in bestanden wen, in die erklärteste Opposition tratie. Wie Erweben Gelbsteche mitgemande im Guben, haten vollen interfahren weber Gelbsteche mitgemande im Guben, haten Buben; den sie Gelbstechen noch Stauben an ihren Führer; den sie merttens der for afteniderfprechende Befrifa Erefeile maten ben, und fie, abpe gofchlagen quifepn; in beit fruchene fine Gegenden-Mangel; hunger und. Durft litten, ibn ber Krieg nuch, nicht magegwagen war.

Was bisher die preußische Armee besonders gusammengehalten batte, das militairische Point d'hanneur (im abelichen Officiercorps von Friedrich als eine, aus dem ehemaligen Geifte der Spevallerie ergriffene, und so sut benugte Idee) war eine ziemlich veraltete Formel geworden, wossie man fast so wenig gab, als für die Cavalierparole des heutigen Abels. Denn so wie diese jest so gemein geworden ist, daß man keinen Heller mehr darauf leibt, statt daß das Ehrenwort eines alten deutschen Ritzers so viel galt, wie ein Eid und eine Hypothel; eberg seine damit in allen Schenken, Labagieen und auf den Wachen um sich warfen.

Aber Die Preuffen, wie fcon gefage ift, micht mehr gibeis felhaft. Wie Die peraber dieserten Dampefellache verloren hatten, da konnte ich mir auch eben for leicht die gangliche Seifchluffung aller preuflichen Sapferkeit in General wie im Gemeinen leicht erklaren, und es war gar nichts Auffallendes, daß sie jest die Roßbacher Flachestenen erneuseren, die fle ise spie Benegen vorgenorfen haben, wertwardig mar is mir aber, daß in bei Preuffen haben,

underba' ift Silgeinen ber alte Beiferwieden erfchien, wie im fledenfahrigen: Kriege in ben Franzofein

grieden dem Junter, ber bep halle lieber in ber Saale ertrant, als feine gabne vælleren wollte, erschien bas wahre achte militairische Point dabonneur, so wie es Breedrich's Schaaren im Allgemeinen belebte; und in bem französischen Grenabier, ber ben Rogbach mit bren Preuffen kampfte, und Friedrich, ber ihn fragter ob er unüberwindlich sep? autwortete: ja, Gire, wenn Sie mich commandirten, lebte noch ber Geist des Lurenne.

Doch Du willt lieber die Tagesgeschichte als philofophische Bemerkungen von mir boren.

In Weimar mar ben Jose alles gestoben, und nur bie Derzoginn geblieben. Der Kalfer Rapoleon wurde von ihr empfangen, logiete in bem Schloß, und wie fie por ihm mit ber Anrede erschlen;

Ich wünsche, Sire, baf Sie in meiner Wohnung alles gefunden haben, was Ihnen nach so vieler Anstrengung Erhalung gemähren tonnte, und ich bis bereit, alles zu leisten, was ich und bas Land nach Ihrem Berlangen falle hie französische Aruse aufbringen sollenz erwiderte der Laisen:

Die hectoging antwortet:

En Majestet wiffen; Dein Masn mar während bed Friedens preufischer General; follee er im Kriege feinen Posten verlassen? Ich und seine Unterthanen begten zwar diesen Wunsch: Soll ich, sprach ber Derzog, alle militairischen auf die Ehre begrundeten Gesetze mit Kußen treten, und mich und mein Geschlecht badurch schunden?

Er hatte Recht, Mabam, entgegnete Rapoleon, aber jest hat er feine Pflicht gethan, nun fomme er gurud, und ich schente bem Lande ben Frieden.

Der Derjog fam, und es wurde ibm und und ber Friebe.

v. as n.

and the second s

en de la companya de la co

#### neber.

bie jest allgemeine Herabwürdigung bes preußischen Militairs.

Sollte wohl ber Berluft ber Schlachten an ber Saale, und bie schnelle Uebergabe ber hauptveften bes Landes allein bie Berachtung hervorgebracht haben, welche jest bas Publifum ungescheut laut und öffentlich bem Militair bezeigt? Ich glaube nicht.

Es mag übrigens biefe Zuruckfetjung eines ganzen Standes auf Gründen beruhen oder nicht, fo wird fie boch auf alle Weife übertrieben, und man thut manchem Individuo unrecht, ludem man das Ganze verwirft. Ich glaube, es kann nicht unintereffant fenn, fich zuruck zu erinnern, wie das Uebergewicht bes Militaire über die übrisen Stande im Preußischen nach und uach entstanden ist.

Unter Georg Bilbelm im brenfigfahrigen Rriege unterhielt der Staat etwa 4000 Mann Soldaten. Ihre Thaten find befannt, man wurdigte fie bamals grade so, wie im fiebenfuhrigen Rriege die Reichstruppen. Der große Churfurft legte seinen feurigen großen Geist in diesen Korper, und das Militair, davon belebt, tampfte sest (die namliche Brandenburgische Armee, von welcher man furs vorher nicht gewußt hatte, ab fix eriffirte ober nicht) gegen die ersten europäischen Truppen damaliger Beit und swar mit Erfolg — gegen die Schweben. Ja, der Churfurst magte es, fich einem Threnne und seiner Armee gegenüber zu stellen.

Damais verbantte ber preußische Staat schon fein Aufblüben feinem Militair, und wenn auch bies feinen gangen Werth burch seinen Anführer. erhalten hatte, so wurde boch ber Bepfall bes Publitums auch ber Schofpfung ju Theil, die von bem Fürsten ausgegangen mar, beffen Andenten man in Berlin burch eine Statut, ehrte,

Unter Friedrich I. verlohe sich diese Achtung für ben Soldatenstand wieder, da dieser Fürst keine Meigung für ihn zeigte, und mehr für einen glanzenden haf, für Pracht und Dekorationen des erst erworbenen Königsthrons, als für den Krieg Sinn batte, deshalb auch ziemlich gleichgultig zusah, wie Karl XII. die Welt in Erstaunen seste, und den Weltervoerer zu spielen anfing,

Wie wenig das Militair damals galt, das beweifen bie baufigen Rangordnungen, die erlaffen murben, worth, biefer Stand juruckgescht, und ber Feldmarfchall bem Rammerheren nachsteben mußte.

Befamitlich war Friedrich Wilhelms L. Charafter gang bem feines Baters entgegengefest; es war baber nicht auffallend, baß er ein anderes Spftem aus nahm. Frugalität trat an die Stelle der Verschwendung, glänzende hoffeten mußten dem Lobaetstollegium, weie

chen, bas Civil bem Militair. Der Fahnbrich sah ben Rammerheren, ben man zu entbehoen geleent hatte, nicht mehr über die Schulter an, und ein Porsbamscher Grenadier von 12 Zoll stand im ersten Gliede der Höslinge. Um diese Zeit erlaubte sich der Goldatenstand alles, im Inn- und Aussande; er war völlig geseglos, und wer einen großen Goldaten beleidigte, der griff den Rönig selbst um Was Friedrich Wilhelm nur in der Form selbste, das wußte Leopold den Dessan für den Zweit auszudilden; denn der Krieg blied diesem Heere unter seiner Führung nicht fremd, und der Held des angehenden Jahrhunderts, Carl XII. musste in Stralfund selbst der preußischen Tapferkeit welchen.

Mit ben größten Unfpruchen fielbiefe in jener Belt bis jur bochften Bolltommenheit geformte Mafchine fit Briebrichs Sanbe.

Für ihn war fle nicht blus in ber Form vorhanden, et wußte fle bester, wie einer seiner Borfahren, zu ihrenk 3weck zu gebrauchen. Welche neue Schöpfung burch seinen Geist in der Armee erschien, was durch ste geleistet wurde, in welcher Bollsommenheit er sie seinem Nachfolder übergab, das branche ich nicht erst zu wiederholm, wir haben es alle geschen: daß seit dem siedenjährigen Kriege das Sefühl ihres Werths die Armee belebte, daß der Officierstand sich weit über alle Stände erhaben dachte, daß Friedrich diese Idee nicht schwächte, um dem Reis für das Militair zu erhalten, daß der reichste Sel.

Stelle, in dieser Armee zu dienen; daß im Auslande seick, wo ein preußischer Officier erschien, dies Pradicat Respect einstößte; daß man in einer preußischen Uniform in der ganzen Welt unangefochten blieb; daß besonders das zweite Seschlecht diesen Goven anbetete, und die Tochter eines Millionairs sich selig pries, wenn sie mit einem preußischen Fähndrich das Shebette besteigen konnte; daß der Officier fühn in jeder Geschschaft der Ersten des Landes eintrat, wo der Civilist, ängstlich und verlegen, in tiefster Devotion erschien; daß endlich der Officier jede Beleidigung eines Bürgers sogleich mit dem Tode besteidigung eines Bürgers sogleich mit dem Tode bestrafte, und Versuche dieser Art wenig geahndet wurden, das alles ift bekannt genug.

Wenn unfre Regenten diefes Emporragen bes Militairs über die übrigen Stande gern faben, wenn fie es begunftigten, begten und pflegten, wenn fie fich felbst andie Spipe stellten, wenn ein König von Preußen nie ans: bers als in der Militair-Uniform erschien, so lag dies gang im Spsteme ber Regierung:

Denn bas Militair war fur Preugen gang eigentlichbie Stuge bes Staats. Nur in Diefem Stanbe lebte ber Abel in feinem Geifte, in bem alten Ritterfinn, fort; ohne biefen ware er langst verschollen.

Daß diefe dem Militair verstatteten Borgüge auf den Mittelstand drückten, daß diefer sich baburch gefrantt fühlte, daß besonders das Civile es übel empfand, dem Militair fiets nachstehen ju muffen, va es boch auch Berbienste um ben Staat ju haben glaubte, war the nathrlich; baber suchte fich der Bürgerstand so gern vom Soldatenstande zu eximiren, in welchem er für sich seine Beforderung, teine ehrenvolle Auszeichnung sah, und wo für ihn nur die durch den Corporalstock erzwungene Last des Dienstes vorhanden war. Daher waren siets Streitigkeiten zwischen den Militair - und Siellbehörden; und wo diese den erstern zum Berdruß nur etwas einleiten konnten, thaten sie es nicht gern?

Deshalb machte bie französische Bevolution folden Eindruck auf unfern Mittelftand, da fie ben Abel vernichtete, im Militair nach Berbienst beforberte, und durch Nationalgarden Siege über das Militair erfocht.

Da feht Ihre, Großsprecher! hieß es allgemein, bag ber Burger, ben ihr mit bem Namen Philister beebet, auch Schlachten gewinnen fann, und baf ihr nichts über ihn erlangen fonntet!

Der Rheinkrieg erhielt noch einigermaßen ben Auf bes Militairs aufrecht, wie aber in Pohlen einzelme Se-fechte so wenig ehrenvoll für bas preußische Deer rebeten, wie man die Belagerung Barschau's schmerzvoll ausbeben mußte, ba fant die bisherige Achtung für diesen Stand. Jemehr nun bas Ansehn im Publiso siel, welches der Officierstand 50 Jahr behauptet hatte; wie das Schuldenmachen bei ihm einriß; wie er häufig durch Berheprathung mit dem Bürgerstande sich ju familiari-

firen anfing; wie er hin und wieder aufhörte, eine glanzende Bolle ju fpielen, und in feiner Bible da ftand; besto
mehr wollte er mit Gewalt ben alten Anspruch geltend
machen; er brüsquiete, beqmarbasirte und radortirte, wo
es nur möglich war; man verlachte ihn: im Stillen, ging
ihm aus dem Wege, schloß ihn von der Gesellschaft aus,
wo es füglich geschehen konnte, und suchte sich gang von
ihm los zu machen.

Das Militair fing an biefen Mangel an Achtung zu fühlen, es bemerkte wohl, daß es um sein Uebergewicht geschiehen sen, wenn es sich nicht durch einen Arieg van neuem hobe; daher die allgemeine Begierde in der Armee sich mit den Franzosen zu messen. Es war der Lodestamps, den das Militair, um seine alten Rechte zu vertheidigen, an der Saale begann, und der so unglücklich ablief.

Mun ift auch fein Anfehen fo lunge babin, bis beeeinft ein zwepter Friedrich erscheint, und aus bem Soldaten wieder die erfte Stuge des Staats macht.

Wenn num das so kange gefürchtete Militair vernichtet da liegt, Holl man fich darüber wundern, wenn die lange verhaltene Wuth des Mittelstandes und Civils durüber losbricht, und den Werth, den dies Militair hatte, durchaus verworfen wird, die Verläumdung so gefchäftig ift, selbst einzelne Züge, die von Lapferkeit zengen, zu vergiften?

Chel ift bies nicht, aber gang gewöhnlich!

Mag nun bas Militair beschaffen gewesen seyn, wie es will, mögen die Officiere zum größten Theil vorlaut, anmaßend, großsprecherisch und unwissend in ihrem Jach gewesen seyn, so ist es für mich doch eine Wahrheit, daß diese Armee, wie sie war, ganz anders operirt haben würde, wenn ein anderer Feldherr, als der Derzog von Braunschweig, an ihrer Spitze stand.

So wie Leopold von Dessau der erste preußische General unter den Königen war, so wird man den Herjog den Legten nennen. Jener erschuf eine preußische Urmee, dieser vernichtete sie. Gern will ich jugeben, daß er es nicht aus Worfat that; er sollte aber in seinem Alter, seine Schwäche fühlend, so weise gewesen senn, ein so großes Spiel nicht mehr zu wagen und kindisch zu endigen.

Unbegreiflich mahr ift es: bag bas preußische Miliatair mahrscheinlich filr immer fein Uebergewicht verloren hat, ba eine Ibee, wenn fie einmal vernichtet ift, nie wieber hergestellt werben kann.

Was wird aber tunftig die Lucke ausfüllen? Welche Tenden; wird fünftig der preuflische Staat haben, den man bisher militairisch nannte? Wird er Ackerbau trebben oder ein Handelsstaat genaunt werden? Wird ihn nicht die Rolle vorgezeichnet werden, die er kunftig durchtusühren hat? Das alles aufzuklären, muß man der folgenden Zeit überlassen.

Groß = Pohlens Besignahme mer ber Untergang Preußens.

Diefe: Behanptung muß bewiefen werben.

Briedrich kannte ju gut bas Princip bes ruffifiden Kabiners, fich nach bem Saben auszubehnen, weldie von Peter I. aufgestellt, und von allen feinen Rachfolgent eboptirt, wan ber Raiferin Catharina aber
von Kheil, ausgeführt worden ift.

Lange schon waren bie Turken aus Europa vertries ben, die Dardanellen fren, wenn England nicht den Arm bes rufsischen Riesen aufgehalten hatte, ber die Thore jur Bereinigung bes schwarzen und mittellandischen Merres geoffnet, und einen lebendigen Tauschhandel zwischen ben handelsplägen bender Meere bewirft haben wurde.

Preußen konnte nicht gleichgultig bei ber Bergroßerung bes ruffischen Reichs auf biesem Punkte sehn, und
ein Stück von Pohlen war bester baju greignet, ben
Drang der ruffischen Kaiserin nach Bergroßernung ju des
friedigen, wie Griechenland. Dies konnte unt so des
geschehen, als Preußen baburch angerordentlichtigewannth
bag es seinen Provinzen ein: Arrondissement gab, welches
sie vorher nicht hatten; daß es in den Bester Ander
flusses der Weichsel kam, wodurch es den roben Presdusten Dandel Pohlens gang in seine Gewals prache

Pohlen wurde dadurch in eine: Cotonie für die ans grengenden preußisthen Staufen diemandelt, und so wie Martinique dem Mutterlande Caffee liefern mußte, so wei hiele Preußen Getraide, Wolle, Wieh, Sauce, Tale, Holz er, aus Pohlen zu den wohlfelisten Preifin, da Preußen bei der Sperrung der Akring bie Buchfrage allein hervorbrachte.

Friederich, der feine Weinelswirthschaft nicht nach Physiofratifthe, fondern Colberfebe Grundfage wegrente bete, und militairische sowell wie Land Germied Magaille anlegte, wodurch er die Perife dietiem, and ind ide

Memben wohlfeil virpflegte, erhielt aus Pohlen hinreichenbes Getraibe und roben Stoff jur Berasbeitung für ftine Fabriken. Hätten ihn birfe Bortheile nicht abgehalten, fo hatte er gewiß 1772 schon für die gangliche Auflösung des pohlnischen Leichs gestimmt; und wer würbe die drey Mächte abgehalten haben, 1772 auszuführen, mas sie 20 Jahr später vollenbeten?

Sriebrich berechnete aber febr mobi:

Daff ber Rational - Reichthum Pohlens, und ber Antheil, bem er für fich bavon als Regent in Unfpruch ju nehmen vermochte, nur bem Aufwande gleich senn fune, welchen die Converainität ihm über bieses inenltivirte Land aufbürden murbe; indem er zugleich ben Bortheil verlor, solches als eine Colonie für seine Stagten gebrauchen, und von der barin herrschenden auf Gesehlosteit begründeten Unordnung profitiren zu können.

Deshalb murbe Friedrich nie Die vollige Theifung Pohlens jugegeben baten, zu ber fein Rachfolger fich unbefonnener Weife binreifen lieft.

Was hat er baburch gewonnen? Ein Land, bas pon Ebelleuten in tleine Theilchen aufgelößt ift, worin bas Bott als lebendiges Acerinstrument vegetirt, wie ber Othse an ber Krippe gefüttert, und zur Arbeit mit bem Kantschub angetrieben wird! Ein Land, worin jeder Kunftsteiß und jeder Drang zur Entwickelung verscheucht ist.

Er bat Golbagen gewonnen. Die in jebem Rriege mit Rufland ober Kranfreich ibre Kabnen verlaffen, und . Unterthanen. die alsbann ben von ihnen erzwungenen Sulbigung Beib brechen, und in Daffe auffleben werben.

Senabert bat fich Dreugen ben Grengen Ruglands und Defreiche, obne fie befetent ju fonnen; verloren bat es alle Bortbeile, Die ibm die Sperrung ber Beichfel brachte. Bernichtet find feit biefem Augenblick feine Rabrifen, mit ihnen bie Stabte und ber britte Stanb: bartheuert find die Dephucte erfterer Rothwendigkeit. toffbarer alfo murbe bie Unterbaltung ben Armee. bet alfo Breufen gewonnen, als einen leeren Raum, ben ju beleben ibm ber Mebem feblt.

Doblen ift alfo das Grab Breuffens, und um bies noch mehr zu verfinnlichen, will ich bie Ginnabme von biefen neuncquirirten Propinzen beufugen.

Cubpreugens Einnahme 1800

2582541 Ebir.

Ausgabe inclusive pes Militairs : 2903553

Mimus gegen bie Einnahme gotora Thir.

Reu Dffpreugens Ginnahme 1796 1,059483 Thir. Ausgabe incluftve bes' Militairs 1,005851

53632 Thir.

Geit biefer Periode mogen bie Revenuen um fo viel gestiegen fenn, bag bas Minus gedeckt ift.

If es mahr, daß in dem Lande, in welchem vorguglich das landwirthschaftliche Gewerbe getrieben wird, jede Art non Abgaben, die Grundeigenthumer treffe?

Market and the barrier of the first of the

Die Berhoibiger vos sokrammischen Spflems geführer ihre Weignung auf den Grundstall vous die Erbe anes productre. Wentumen demit sagen will, des ver Wensch alles dasjenige, worauf er seine Arbeit verwandt, von des Erbe giebe, so lest vielles eine reine Webeit, dehanfret man aber, das die Bedt intes, was einem Weres hat, productre, sois dies sies solicit.

elles bachenige, was bie. Erbe hirbenftifft, und inberauf iber Menfch noch feine Mobeit verwändt hat, hat teb nen Werth; es faun: alfor fein Gegenstund ber Aufage fepn.

Die Nobeit produciet alles bas, was unter ben. Meinschen einen Werth hat, und folglich eine Abgabe: m eile richten fähig ist. Unter ben gebildeten Nationen liefent die Erbe feine freymistigen Produste mehrpibie Arbeit bebeckt, wie in einer rauben. Gegend ber Gehner, die gange Oberstäche ber Erbe mit Produkten. Die Erbe ift ein Wertzeug, beffen fich bie Arbeit bebient; fie muß bier, wie alle Abrigen Wertzeuge, bie bie Induftrie ber Menfchen erfindet, betrachtet werben.

Der Arbeiter bedieut fich ber Erbe, um bie erffen nabrbaften Bestanbtbeile, ober ben Urftoff bes Bachs. thums in Rorn umjuwandeln, fo wie ber Muller fich ber Mablimuble jur Umichaffung bes Rorns in Debl, und ber Bader fich bes Bactofens gur Bermunblung Deble in Brod bedienen. Die Muble und ber Backofen find Quellen bed Gintommens, wie bie urbargemachte Bbb. welche bad Betraibe bervorgebracht bet. Diele den Quellen wurden bund eine Audäufung von überflüfe Carriffreit gebilbet, aber enwarben, und find burch eine ambera ubenfluffige Akebeit eintränlich gemacht morbena es perhale Sch uben fo mit allen Quellen, bee Ginfommens. ... Mid wint meitenede Benfoiel, benfe ich mir eine Rutsche bon Pferben gezogen, ein Sabrzeug bon bem Strome ein ned Bluffes fartgoriffen , und eine Schiff mit vollen Segelm Arcichend. Dies find chenfalls Duellen bes Ginfammend, welche bie Birfung, die fie bervorbeingen, lebiglich ber Arbeit ber Menfchen verdanken, obgleich die phyfische Missung bes: Transpored blod durch die Pferbe, der lauf Sind wurch ben Rlug und die Bewegung, burch ben Wind merculefit murben; bent wenn .man fich i. B. bie Alcheit, wilde nach und nach: auf bas. Soiff hermendet worden isher nunshandid cin: anoses Transportschiff... in machen, und alle jur Schifffahet und jum Schiffbau nothwentigen

Nennimiffe hinnigolale; so wird, flate eines Schiffes; wichts: andieves ideig Gleiben, dis in Waldungen gepflang! w Baume, inde der Molato die ohne alle Bestimmung und Müllings auf dem Meere weben und flieinen; bieß ift nun das Resultat einer seden Arbeit, welche sich mit ver Arbeit der Matrosen, durch wolche die Bewegung best Schiffes geschieht, vereinigt und aubäuft.

Ebtuish warhalelesifich mit iber-Mebeisi ves Pfredes und anderer phistischen Wefen, welche die Seite best Agerlöhmer, welcher auf feinem Rücken eine Burbe nach Jank fer tälliger auf feinem Rücken eine Burbe nach Jank fer tälliger wirdchred eine Mirbe iberfanige, welcher die Burbe dinkun pfarbe aufrege, dine Eilispielist welcher die Burbe dinkun pfarbe aufrege, dine Eilispielist welcher die Burbe dinkun pfarbe aufrege, dine Eilispielist welcher die Burch beier und bereitigt was die Werth beier Liege rechte die eine Burch bei Bereitst beier und bereitigt aus die Wieder eines bereitst beier kann ber Bereitst beite beite Bereitst beite bei bei Burch bei Bereitst bei beite Bereitst beite bei bei bei bei Bereitst beite bei beite bei beite Bereitst beite beit

Die Arbeit Gringt vernicht; Alles Heibes, und Cadjed nige, Was durch in Westernicht werdelleite werfichen febes phospiere Westernicht produkt Westernicht von Gebes phospiere Westernicht werden bei Gebes werden bei Gebes werden bei Gebes werden gesternicht werden bei Gebes werden gesternicht werden gebes werden gebes werden gebes der beiter der beiter beiter

Die Erbeischäffel; im Baftanse ver Cultus, ante spood bufte herben; jedoch find blöfe; wenn es gleich schiellus all fepen fleunissweich Stund mese Wädelk ministellent here vongenantheite immer in woes ver Jichustis ver Wasselluss fleuk in woes ver Jichustis ver Wasselluss fleuk in woes ver Jichustis ver Wasselluss fleuk biste ver Wasselluss fleuk biste ver in der ver bei der ver biste ver ist ver biste bestellt bestelluss ver in der ver in der ver bistellusse biste bestellt bestellusse ver in der ver bistellusse bistellusse ver in der ver bistellusse bistellusse ver b

genwändigen Lage ber Dinge, beine Daelle bes Gintonie mench melden wie alle abrigen, lebiglich burch Capitaffen ober durch übenfluffge Mibeit gewonnen mirb; -folglich Andr alle ihre Produkter bad Resultat einer Anbäufung 404 Anbeite ; wie bie-Brabafter aller anbern Duellen bes Einfommond & und untenliente, wie biefer ben nambchen Befegen bes Gleichgenichtes es liegt alfo fein Grund parhanden, gu behaupent haf bie Auflagen folglich und SANGABlein die Produktenden, Erbe treffenoon marchen ong sann Dogentheilt-Con war b., Arofossor-der Mathematik in 1 Corner of the first from Military and Military man Military Bei Beg Porglifchen idibinter ber Malufte Zbeil ber Abgar henigufi beng Ertras ibed Cienate unbei Bobend nelent, ber anista Shril beelishen Hilleauf the Confuntion: Wie die Connectioners dens und dech fund unach entstanden sinde het Dar Wound emmal im trad andere dentlich mereint.

Der Staatschef verlangte; die Stände gewährten auf Mosm sinchen bie großer Ungleichheit iniban, Neparationan Mosm maniden Lesponagodon Grundskann, Meparationan Mosm maniden Lesponagodon Grundskann der Geigerung auflucht, so trifft man stets auf die Hauptprinzipe der Feutvalicht und benterkadien Gernaus den Sauptprinzipe der Feutvalicht und benterkadien Gernaus den Sauptprinzipe der Feutvalicht und benterkadien Mosmensche der Sieder gewichtlich der Sieder gestellt der Sieder der Stetzellt der Sieder de

ten in neuen Zeiten auf biefe, und tiefen fie auch ihnech die Steuern den God aufdringen. Sich felbst eximirten De fowohl für ihre Porson, als wegen ihrer Bormerker, vom Dienst und von der Steuerzahlung. Deshalb ging aber auch der Adil seit diesem Angenblick, da er: unt auf öffentliche Kosten eristirte, in seinem Luxus unter, und wurde im Prensischen, seitdem Friedrich ihm die Offirierstellen im Militaix ausschließend einräumte, dadurch noch in etwas gehalten.

Da, we neuerlich durch Eroberung Poobingen acquisitet wurden, legte man bem Abel auch Steuern auf (wie in Schlesten): Bid., Weit - und Reusstpreußen); jeboch immer in einem geringern Maufiftabe wie ben übrigen Sanben.

Man versachte es allenthalben, wo Grundsterenneitelegeführt wurden, ben reinen Ertrag auszumittelm: von
welchem ber Scaat Antheile verlangte... Wenn es nun
iberhaupt sehr schwer ist, den reinen Ertrag einen Stundstäcks auszumisteln, so war es auch ben dieser Ununspechung stots der Fall, indem man die Gute des Grundes und Bodens zum Maaksigde nahm. Es ist aber nicht der Erund und Boden, der den Ertrag im größern und geeingern Grade giebt, sondern wenn auch die Quantischt besselben darauf einwirft, so sud doch besonders zweh Dinge vorhanden, von denen er abhängt (mag er ösett oder mager senn): den der Bearbeitung und von den Lecalverhältnissen. Dat der Boden einen saulen unversänibigen Arbeiter; enbofen Localvenhaltniffe ben Merth frianer Erzengniffe, ober nicht, durch die-haufignes Machfeage, Lais in der Mahorives Fluffessoderseiner Stadt), so fl eigt ober fallt ber Ertrag. Ift ber Boden frepes Gigunthum beffen, der ihn bearbeitet, aber eine Besig eines probluischen Leibeigenen. so hat dies einen wesentlichen Einfluß auf seine Erzeugnisse.

Done bie sinjugekomment Bearbeitung hat ber Ebrund und Boben keinen Werth, er treibt nur Probuter Herver, bie felbft ber robefte Baebar verschmabt.

Bei jeber Steuereinrichtung foll man auf den 3wed fieben, wofür man die Abgabe bezählt, ober einen Thuil bies Ertrags abgiebt. Dies geschieht offenbar für den Schutz den der Besitzer genießt, einen Theil des Ertrags seiner Arbeit in Bube genießen zu konnen.

Da aber die bisherige Besteurungsart sich lediglich nach der Peoductionsfähigkeit des Bodens gerichtet hat, ohne auf die Urbeitsfähigkeit des Bestigers ju sehen, da man den abhängigen mehr wie den frepen herangezogen hat, den Bauer mehr wie den Adel, so war wohl biese Besteurungsart die ungerechteste, die es geben fonnte.

Man hatte gerade ein umgekehrtes Berhaltnis beoßdeten, und ben frupen großen Guthsbesiger hohre wie den kleinen eingeschränkten besteuern follen, du jener taufend Borcheile gewöß, die dieftr nicht hat. Jener kann nine vorthilihaste Anchstage abwarten, statt daß diefer gestomzen ist, hente zu duesschen und Morgen sein Gegraide auf ben Martt gu fahren, um bafår fauft neifigige Beburfuife einzusaufchen.

Man hat einen gehler begeugen, indam man benjes nigen, der einen kleineren Theil feines Ertrags in Sichere heit bringen wollte, für dem Schut fehr viel, den aber, ber einen gräßern, durch den Staatsverein beschützt, fich fehr wenig bezahlen ließ, da seine personlichen Dieuste, die er ehemals umsoust leistete, wegsielen.

Billig war em Ursprunge bes Fendal - Opfems ber rble Ritter fren von Abgaben, der mit feinem Beben und mit großer Zanferfeit für ben Staat fttitt, fatt baf bie Driensbienfte bes Leibeigenen menig bebeuteten. Sett ung aber ber Bauer allein gewungener Weise in ben Rrieg geben und auch gedftentbeile bie Grundabgeben bezahlen. Gapt fehlerhaft ift ed: bad man falbft ba wo man in neueren Zeiten neue Catafter machte : wie in . Schleffen und Beforeugen, Die Contribution in Gefte foffente, fatt fie in Raturalien leifen zu laffen, woburch Die Staats : Revensien mit bem Zeitalter fortgefdritten warm. Man bebachte gar nicht, baf bas Gelb ben Augenblick nechher, wo ich es andgegeben babe, fchon einen andern Werth bat, ber Werth ber Naturalien bleibt aber ewig in fich ber namliche, und anbert fich aur, wenn er mit Gelbe verglichen wirb.

Daber ift es benn gekommen, baff, ba ber Steat eine unendliche Menge von Bedürfniffen au Raturalien für bie Urmer hat, folche nach bem falfchen Manffichen

ben bas Catafter angiebt, von ben Gruntbefigern gegen eine Gelbvergutigung eingezogen worben, beren Bestein rung aus ben Getenbipteifen alterer Zeiben bergenommen wirb.

Auf alle Falle konnte ohne neue Ertragsausmittes lung jest ein gerechterer Contributionsfuß eingeführt werben.

Eine neue Ertragsausmittelung murbe, wie immer, große Beschwerben, Praparationen, Onechstecherenen, und bei bem Mangel aller Moralität im Civilftanbe keine auf Gleichheit begründete Resultate zu Tage fordern.

Man konnte baber ben ausgemittelten cataftrirten Ertrag einer jeden Proding, so wie bas von derselben festgestellte Quantum aller Abgaben, die man unter den Begriff von Grundsteuern verstehen kann, won neuem feststellen, bagegen aber einen für alle Classen gleichen Divifor festsegen, die geistlichen Guter zu Domainen erklaren,
und ben auf gleiche Weise repartirten Grundsteuer-Beptrag in Natura einziehen.

Wenn Schlesten j. B. 1,704,932 Thir. Grundsteuer jahlt, und man 1743 den Roggenpreiß zu I Thaler den Breslauer Schessel augenommen hatte, so könnte der König jetzt 1,704,932 Schriftel Roggen verlangen, und nach diesem Maatstade ein Quantum Roggen, hafer, heu und Strob sich liefern lassen. Er wurde im Stande sen, dadurch die Armee zu verpflegen, Lande und Kriegsmagazine zu füllen, und die jetzt so ungleich brückende

druckende Laft ber Naturallieferung, bes Porfpanus u. a. aufzuhreben. Er wurde keinen Ausfall, gegen bas, jehige Contributionsgeld. Quantum, fondern noch ein Plus haben, und die lächerliche Bezahlung diefer Natural. Bes dürfnisse wegfallen, die nur überflüßige Schreiberen und Beldversendung hervordringt. Freylich wurde der Divisor für alle Stande, Domainen, Kämmerenen, Probstepen und Bauergüter egalisier werden mussen. Das Land wurde im Augemeinen sar nichts verlieren, denn jeder wüßte bestimmt, was er jährlich zu liefern, hätte, statt, daß jest diese Lieferung willführlich ist, und daben noch eine Menge Untetschleife und Chisanen vortommen.

Wollte man fagen, die ablichen Guter murben gu febr berangejogen, und baben nur ber jegige Befiger verlieren, die Erebit. Spfteme irrefirt menben, fo ift baran etwas Mabres; man bebente aber; baf bie ablichen Gils ther boch jahrlich zu neuen Laften berangezogen werben, wie neuerlich jur Brodverpflegung bes Militairs, und baß es feine Ungerechtigfeit ift, mas 100 Jahr ungerecht war, im bundert und erften Jahr auszugleichen. Lange gening haben die fleinen Guther, fur bie großen bezahlen muffen, lange genug bat ber Abel bie Bortheile feines Standes genoffen, ohne feine ablichen Berbindlichfeiten, wie feine braben Borfabren gu erfuffen. Die Welt ift jest aufgeflart, und ber britte Stand gebifbet genug, um wit Bewalt auf eine gleiche Bertheilung ber Abgaben binaumit ten. **:** :::

Es fann nicht langer fo bauern, ober bas genge Gigenthum wird verlett.

Krug fagt in seinem Buche über den R. R. 2ten Theil

5. 538. "Zwischen den Grundsteuern und den Eiren"lationesteuern stehen die Perfonal feuern in der
"Mitte; sie haben vor den Consumtions- und Gewer"besteuern manchen Vorzug, aber sie scheinen überall
"noch weniger Beysall zu sinden, als jene. Bei dem
"Namen Kopfgeld erschrickt mancher, der täglich Con"sumtions- und Gewerbesteuer bezahlt, ohne es zu
"wissen, und es würde gewiß nicht mit Zufriedenheit
"der Steuerpflichtigen geschehen, wenn der Staat die
"Eirkulationosseuern in eine Kopsseuer verwandeln
"wollte, obgleich nicht zu leuguen ist, daß sie nach ge"rechtern und billigern Grundsähen angelegt, und mit
"beträchtlich weniger Kosten erhoben werden kann, als
"die Consumtions- und Gewerbesteuer.

"Der Wiberwille gegen diefen Tausch beruhet auf "einem Vorurtheile, welches leichter aufzubecken als "auszurotten ist, und der Name Ropfgeld oder Ropf"fleuer führt die so abschreckende Rebenidee bei sich:
"daß ein Reusch darum eine Abgabe an den Staat
"bezahlen muffe, weil er einen Ropf hat; ob nun gleich
"die Consuntionskleuer mit geößerem Rechte (als jeue "eine Kopfkener) eine Magensteuer genannt werden "tonnte, welche man beswegen geben, muß, weit man "einen Magen hat, so ist es doch meines Wissens voch

"feiner Megierung eingefallen, eine Abgabe unter bie"fem Ramen einzuführen; und bag Ramen und
"Worte in fehr vielen Dingen, und so auch in ber
"Etonerverfaffung, einen großen Einbruck auf bie nicht "bentenbe Menge machen, lehrt bie bigliche Erfuh"rung."

Ich glaube aber, man gablt die Steuern bem Staate bafür: bag man die Früchte ber Ropf. und handearbeit in Rube und Sicherheit genießen tome. Diesen Genug bestimmt der Geschmack und der Magen in der Quantität und Qualität durch die Consumtion, welche daher der beste Maagstab der Portion des Beptrags ift, die das Individuum für den Schut der Genugmittel ju bezahelen hat.

Eine Ropffener, die jeben Kapfifaufigleiche Weise trifft, er gehöre einen Arus ober einen. Canard, iff, so ungerecht, wie eine Grundsteuer, deren Maagstab nicht die Producte, sondern der Grund und Boden selbst iff, von welchem man einen Morgen Gartenerde einem Morgen Flugsande gleich setze. Soll diese Kopfsteuer aber nach Qualität der Stände, der großen Guthsbestiger (Woll) und der kleinen (Bauern), so wie des Burgerstandes tepareier werden, so hort sie auf, eine Ropfsteuer zu febe, und wird eine Vermögenssteuer, woden man aber sie sollsche Bornussenung begt; denn es giedt auch armen Abel und reiche Barger.

Soute biefe Migabe einigermaßen auf Gleichbeit begrundet fenn, so muffen die Ropfe, so wie der Grund und Boben classificiet, und nach der Productionsfähigkeit besteuert werden. Sie murben dann den Auspruch an der Production bezahlen.

Daß bas nicht möglich, und bag es beffer.ift, bas Producirte und beffen Genuß zu bestehenen, ift einleuche tend, indem jeder-Senießende felbft ben Beptrag bestimmt, den er dem Staate zu zahlen hat.

Ein eben fo unrichtiger Sat, ben Schmals unb

Mur die roben Erzengniffe haben einen Werth, die Producte des Kunstsleißes enthalten Nichts. Indem der Fabrikant sein Manufakt abliefert, hat er schon sein Arbeitslohn consumirt, und dem Rational-Einsome men wachst daburch nichts hinzu, u. s. w.

Der eichene Rlot alfo, jum Lehnstuhl fur herrn Schmals verarbeitet, in welchem er jene Theorien so finnereich ersunden bat, ift fur ihn von größerm Werthe wie hiefer?

man fann biefe Sage eben so gut auf ben Acker, han anwenden, und wenn dem Grund und Boben nicht menschlicher Verstand, und die Hande bes Arbeiters hinzufommen, so if er für das National - Einsommen ein tobtes Rapital.

Judem der eigentliche Bearbeiter diefes Grund und Bodens (Lagelohner, Anechte ec.) ihm feine Früchte entlockt, hat er schon seinen Autheil eben so consumirt, wie der Luchmacher, wenn sein Gewebe fertig ift. Jener fährt den Ueberschuß in die Scheunen des Guthshestzers, dieser trägt ihn auf die Packfammer des Unternehmers.

B. \*\* 11.

## Preußens naher Verfall

ber Schlacht ben Muerftabt.

Geforieben am agften October 1806 +>

Ohne Prophet zu senn, kann man leicht voraus sagen, welche Folgen die Schlacht bep Auerstädt für Preußen — für ganz Europa haben wird. Seben so leicht war es vorber zu sagen: daß eine preußische Armee (so brav, wie sie auch senn mochte) nicht der französischen Tapserteit, sondern dem großen Seiste, der die französische Armee in allen ihren Individuen wie ein elektrischer Funke durchströmt, unterliegen werde.

Ich bin tein Preuße, mich treibt weber Perfonlichfeit, noch Animosität. Ich will blos meine Ansicht ber jetigen politischen Begebenheiten bem Publico jur Prafung vorlegen. Ich will niemand beleidigen, am wenigsten ben wahrhaft moralisch guten, aber unglücklichen Friedrich Wilhelm III. und seine vortreffliche Gemahlinn, die Lrone aller Ehefrauen.

<sup>\*)</sup> Auch jest (1807) burfte Diefer Auffan noch Intereffe gemahren.

Ich habe nicht die Absicht, in diesen Bidttern die Personen, welche Preugens Angelegenheiten seit 1792 leisteten, ju tadeln, — ju beschimpsen; es fast mir nicht ein, Frankreichs bisher befolgtes System herabzuwurdigen, sondern blos zu zeigen: wie auf der einen Seite Preußen seine jehige Erists herbenführte; was der Laiser der Franzosen in Europa beabsichtigt, und wie Preußen vielleicht noch mit Erfolg seiner nahen Auslösung entgegen arbeiten könnte.

Fern sey von mir jede poetische Ansicht dieses großen Gegenstandes; fern bleibe mir jede Declamation über Baterlandsliebe und Patriotismus. Alle diese Tiraden, welche selten dem Berstande, öfterer dem Semüthe entskrömen, und auf der Furcht zu beruhen psiegen: daß wir unsern gewohnten Zustand vielleicht mit einem undebaglicheren vertauschen mussen (wenn uns der reißende Strom einer ganz Europa drohenden Revolution ergreist), verhallen, so dalb sie gelesen sind. Jene allgemeine Joee, welche ehemals vorhanden war, andere von gleicher Art zu bekämpfen, ist nicht mehr vorhanden. Sine neue alle ergreisende Idee ins Dasenn zu rufen, um durch ihre Hulfe den Feind zu bestegen, ist unmöglich. Denn nur ein Drang ist in Allen: Genustliebe! diese erfordert Ruhe, haßt den Krieg, fürchtet den Lod und erzeugt Poltrons.

Damals, wie Perfien eine Million Sclaven über Griechenland ausbreitete, ba wiberftand ihren Angriffen bas machtige, alle Griechen belebende Gefühl einer auf

Gefeten begründeten Freiheit. Es waren badurch seit vielen Jahren fowohl helle Ropfe als kraftige Gemuther entstanden, beren sehr wenige Tausenden rober ungebildeter Perser leicht widerstehen konnten. Wie die Romer die Welt unterschiert, scheiterben ihre Plane im nochlisten Deutschland, weil hier robe kraftige Menschennatusen ganz im Rafurstande ein hohes Gefühl von natürlicher Frenheit sich angeeignet hatten, welches sie alle belebte.

Carl V. fonnte Deutschland nicht unterjochen, well ber Protestantismus alle Semuther exaltirte, welche fich Luthers neuer Lehre hingegeben hatten.

Im brenfligiahrigen Kriege focht eine Ibee gegen bie andere; die fatholische Religion schuf ben Geist ber Ligue, die epangelische den ber Protestanten.

Jest, ba weber Frepheitsgefühl, noch Religion, noch Baterlandsliebe die Europäer befeelt, ber Freyheitenthus pasm in Frankreich nur vorübergehend war, und nur bas Geld ber angebetete Goge ift, jest werden bie Bolter uur burch flacke Beifter regiert und gezügelt, als Inftrumente verbraucht. Friedrich! Napoleon!

Friedrich legte ein Pringip ber Politif jum Grunbe. Es war bas vom Gleichgewicht ber Macht unter ben turopaischen Ctaaten. Daburch wurde ber Religionsfanatismus verdrängt, und Friedrich II. war es, ber biese Joec begte und pflegte, und eine lange Reihe von Jahren hindurch bie europäischen Schaten in ihren Schauten bieft.

Sthlachten wurden nicht mehr burch bie exaltirten Semuther bet Colbaten gewonnen, fonbern fatt allet fonft allein nur notbigen verfohlichen Bravour : wurbe win bas Rriegflichen ju einer Rung achoben und ungs Ichaffen; beshalb weil Europa burch Ariebrich's Seere fo viele Giege erfecten fab, bielt man ion fur ben groft. ten Delfter in Diefer Runft, unt feine Urmee fur Die auf bas befte und funklichfie gufammengefeste Dafcbine, welde man ju bem Swell bes! Rriegführene nur gebrauchen tonnte. Rviebrich ftark. Mochufurget Beit lebte fein Beift und die von ihm gefchaffene Ibee in bem pon ibm gebildeten Minifter hert berg fort; mit feinem Lode ging aber auch fie ju Brunde, und bon biefem Augenblief an hatte Prengen tem richtiges politisches Guffem mehr, fondern alles urbeitete baran, bas von einigen binter einander folgenden Regenten; aufgeführte preußische Staatsgebaube nicht abfichtlich. fonbern aus irrigen Dringipien gu Grunde gu richten.

13. Unter allen europäischen Staaten fand Preußen um bas Jahr 1792 auf ber hochsten Spige seiner Macht.

Brankreich litt an ben Folgen einer schlechten Staatsverfassung, die mehrere Jahrhunderte lang diesen Staat
fast gänzlich zu Grunde gerichtet hatte. Es hatte kein
Beld, und also keine Armee. Un der Spige der Regies
rung fand ein schmacher Mann, ohne Benie, ohne Lo-

kente. "Solland, diefen für Preußen so wichtige Staats war 1787 in seinen Handen; es durste den Willen nur dussen, mit einer Armee wan 30000 Mann die Rechte des Staathalters aufrecht erhalter zu wollen, so war tebne: Macht in Europa, die es hindern durste. Deskreich und Rustand mit den Türken im Streite, im Junern theils durch Geldmangel und Pactionen zerrisen, theils schlecht regiert, waren geschwächt, und man mußte sogar den König von Schweben vor den Thoren von Peters.

. . England fonnte burch feine Mentee auf bem Cont ment Befehle bictiren; nur Breufen mar birg Loos befchieben. Statt im Jahr 1792 burch einen raschen Relbqua fich Bobmens in bemachtigen, einen preufischen Brinten auf ben Thron von Boblen tu feten, und baburch ber Conftitution vom aten Man beffelben Sabrs Couffflatt fich burch bie pohinische Ration Reng gu geben; eine Bormauer gegen bie Ruffen ju bauen, ging Breugen die befannte Convention von Reichenbach ein (ber erfle Beweis eines falfchen Enftem's). Man legte burch biefen Bertrag tu bem ju Billnit gefchloffenen ben Grund. Man lofte ein Reich auf, welches, verfchwunden aus ber Reihe ber Staaten, brei Machte einander naberte, Die, nach den Grundfähen des Gleichgewichtsstrftems, fich von rinander entfernen mußten.

Preufen ladete fich burch biefe Acquifition nicht nur ben Saf von gang Suropa auf, fondern flatt mit ber

pohlnischen Ration fich zu verbinden und zu ldentificiren, legte man fich ein Wolft unter dem Littl von Unterthamuen an die Seiten, welches in sidem Robge, den Preufen ungludlich fichet, in feinem Raden wiederholte Insurvectionen erregen und fich endlich wieder lodreißen wird. Preufen erklätze durch diesen Gehrte öffentlich: daß es die ihm von Friedrich worgezeichnete Bahn verlaffen wolle; daß es fernerhin nicht far die Aufrechthaltung des Gleichgewichts fechten, sondern an der Jorstoung dieses Prinzips arbeiten wolle; daß es fein Bolterrecht achte, and gegebent Gusantleen nach Gefallen aufhebe.

Auf feinen Ginfluß geftigt, begannen bie Pohlen ihre Revolution, und Preufen war biefenige Macht, welche ben Theilungsplan gut hieß und baran Theil nahm:

Ueberdieß war Pohleus Theilung jum größten Rachtheil Preuftne, sowohl in politischer, als militairischfinanzistischer Hinsicht, unternommen.

Statt daß Preußen vorher nur eine kleine Defenfiondlinie gegen Aufland ziehen burfte, erweiterte es diese von Bielft nach Chenzstoch au auf eine unformliche Beise, und, indem es das Cracausche dem hause Destreich überließ, öffnete est bieser Racht das herz feiner schönken Provinz (Schleken).

Pohlen hatte teine Debouchees an ber Ofifee, es tonnte feine Provutte nicht ausführen, fobald Preufen die Weichfel schloft. Friedrich benutte diese geographische Lage jur Berforgung seiner unfruchtbaren Pro-

vinzen mie wohlfeblen. Lebenkmittelne follte, babunch feine militoixischen und Landmagazine, und verschaffte, den Gae britansen: in Schlissen aund: in den Marken eisten Urbenflußerober Producte zu burch ideren Berehlung stellung fie unsehne lich gewähnen.

Baunt war Subpreußen mit dem Mutterlande vereinist, als diese Maagragel aufhacte, und pahlen (sonk
die Kornfammer für Preußen) es für England wurde,
mit welchem man die Concurrent auf den Kormiketten
an den Offer nicht mushalten konner, und daher den
Glor inländischer Fabriken mir jedem Jahre abuehmen sah.
Man vermehrte durch Pohlens Besth nur die Etatsausgaben, keineswegs die Einnahmen. Ganz andere Vortheile gewährte Pohlen als selbsthändiger Staat durch
klianz und Verschwisterung. Ein treuer Anhäuger Preugens, würde es in einem Kriege mit Rusland und Deste reich dazu gedient haben, Destreichs Provinzen im Rücken zu bedroben, und die Besthundme Ostpreußens, durch die Kussen unmöglich zu machen, so lang es nicht selbst bestegt war.

In einem Rriege mit Frankreich wiebe Poblen bie Bubfikenzbasis ber preußischen Teuppen burch Getraibe und Wieb ausgemacht, die Armeen burch bewur Hulfstruppen verftärtt; und mit junger freywilliger Mannschaft refratirt haben. Mit Preußen vereinigt, ift es ein falscher Fraud, der immer gefährlicher ift, wie ein erklarten Freund.

Moch fchiblicher, wie die Theilung Pohlend, war aber ber Pillniger Vertrag, nach welchem man ben französischen Stant auflösen wollte. Was konnte man im gtücklichsten Fall wahl daben gewinnen? Deftreich wüsche dann Jealien sich unterworfen, Elfaß und Lothningen mit seinen Vorländern vereinigt haben. Wo lagen aber die Provingen, welche Preußen zwecknäßig in sich aufnehmen konnte?

Dieg Unernehmen war fo unpolitifch als gefahrlich.

Die französische Ration war dethalb, bas ihre Begierung wegen ihrer eigenehamischen Schlechtigkeit gesalfen und ein Opfer der Ration geworden war, noch nicht
im ihre Gesauntstraft gebracht. In Frankreich konnte iman nicht so verfahren, wie in Pohlen. Bon zwey Scieten durch das Weer, gegen Spanien durch die Pyränern geschützt, stellte es den allierten drep Reihen Bestungen entgegen, und zehahr eine Nationalkraft, die, durch den bamaligen Frenheitsschwindel\*) exaltiet, in ihm einen gewaltigen Stepheitsschwindel\*) exaltiet, in ihm einen gemaltigen Stepheitsschwindel\*) exaltiet, in ihm einen gefich Allen mitgetheilt hatte.

Poblen war burch die bren graffen Machte eingepfercht, hatte weber Bestungen, noch eine verhalfnismagige Armee; nur der Abel war hier für die neue Ordunng der Dinge eingenpmmen (feineswegs die robe

<sup>\*)</sup> Diefer wirkte als eine nene allgemeine um bas Gange exaltirende 3bee machtiger, als alles, was man burch Runk entgegen qu fegen vermochte (febende heere).

Maffe), ober vielmehr, biefer mar es gang gleich; wer regierte.

Sobald eine Ibee, die sich einem ganzen Bolle mitgetheilt hat (wie der Frepheitsschwindel der Franzosen), Widerstand sindet, so wirft sie, dadurch gereißt, noch weit bestiger auf die Gemüther; so geschaft es auch in Fruntreich: der Rackzug im Jahr 1792 und so viele sobgende unglückliche Feldzüge find die Beweise davon.

Satte man dus Jewer der mitbenannten Phantasie der Franzosen für Freicheit und Gleichheit austoben laffen, es wurde im Junern eine Zeitlang gewüthet, und dann bald durch einen Seros ausgeloseht sepn, den die Mevolution erzeugt hatte. Da das Gegentheil erfolgte, so seize es die benachbarten Staaten mit in Brand, und brachte Destreich und Preußen an den Rand ves Abgrundes.

Das geoffee Ungluck, welches burch ben Rrieg mit Frankreich für Preufen herbengeführt wurde, war bie Sabfucht Englands, und, indem biefer Staat fich für die Aliirten und gegen Frankreich erklarte, richtete er bep- de, und zwar befonders Pecufen, ju Grunde.

Frantreich, burch ben Krieg auf bem feften Lanbe. Stefchäftigt und erfchüttert, fonnte nicht auch auf bem Meere mit Anftrengung widerfteben, um fo weniger, als feine Seemacht vorber schon ber englischen untergeordnet war.

Es verlor also seine Handlung und seine Colonien durch die Vernichtung seiner Flotten; es verlor jeden Antheil an der Herrschaft auf dem Meere, trat aus der Dandelsconcurrenz heraus, und erleichterte England die Erreichung seines Ziels, der Weltherrschaft, durch die alleinige Bestignehmung des Dzeans. Holland war damals noch im Stande, einigermaßen das Gleichzewicht auf dem Meere zu erhalten; indem es aber auch ohne Moth, ganz wider sein natürliches Interesse, Frankreich den Krieg erklärte, wurde sein Antheil an dem Contineut die Beute der Franzosen, seine Seemacht die der Eugeländer. Mit ihr siel sein Handel, und seine Marine wurde England zu Theil.

Datte Preußen einmal Parthie gegen Frankreich genommen, so mußte es auch im Bunde mit Destreich ausharren und mit Consequenz das große Spiel zu Ende
bringen. Es war aber unpolitisch, wenn die preußischen heere nach dem Rückzuge über den Rhein 1794 ruhig imDenabrückschen sich lagerten und mit der größten Gleichgützigkeit zusahen, wie Püchegen Dolland eroberte.

Konnte es je einen Zeitpunkt geben, Preußens Macht zweitmäßig ju vergrößern, so war es biefer, wo es feine Armee schnell in Holland einrucken laffen und biefen Staat unter Bedingungen mit fich vereinigen mußte. Diese Bedingungen waren keine andern gewesen, als daß diese Republik durchaus ihre alte Constitution, den Erbstatthalter an der Spige, behalten; dagegen aber Preußent das

Schute und Befetzungerecht zugefteben auch feiner Armee bon 30 — 4000p Mann Unterhalt und Gold geben mußte.

Mimmer wurde Püchegra diesen Staat bann erobert haben; England verlor ben Vorwand, sich ben hollandischen Hanbel und seine Colonien anzueignen; Preußen aber erhielt bann unermeßlichen Vortheil, daß ber fünfte Theil seiner Armee bezahlt wurde; daß es burch ben Besitz bieses Staats Frankreichs Seiten bedrohte, seine Wacht an den Nhein sesseite, baburch seine westphälischen Provinzen schützte und es hinderte: daß die Franzosen es sich je einfallen lassen konnten, in das herz der preußischen Monarchie zu dringen, ehe sie nicht Holland erobert hatten.

Statt deffen aber ließ Preußen es ruhig gefchehen, baß Frankreich holland wegnahm; es wurden feine westphalisichen Provinzen den Franzosen Preis gegeben, und bie jenseitigen am Rhein sielen bald burch den unglücklichen Bafeler Frieden in fremde hande.

Die Fehler, welche Preußen feit bem Bafeler Frieben zemacht hat, sind so gewaltig groß, daß bas Trauerspiel bep Auerstädt eine nothwendige Folge bavon senn mußte. Indem man einen unbesonnenen Krieg augefangen und so nachtheilig beendigt hatte, nahm man daß Reutralitätssystem an, gleichsam als wenn man einen isolirten Staat Europa's ausgemacht hatte, und so viele Nationaltraft besässe, daß man jeden benachbarren Staat. er moge fich megroffen joder nicht, unter affen Umfidnden die Spipe biethen kinne.

Rranfreich bebite man feine Gemalt bald über Belgien und Atalien aud; feine Beere murcheilten weite Streden benachharter: Stagen, und brachen ibre Siege vor bie Thore von Bien : nichts tounte Preufen aus feinem Schlaf ermeden. : Gleichwie ber Befiter eines bolgernen Sanfes in einer Stadt, die rund um ibn ber in Rlammen ftebt, rubig biefer Mumipation guffebt, ohne feine Benerlofcbinftrumente in Thatigfeit ju fegen, und nur immer Die abgebrannten Bauftellen in Befit, zu nehmen trachtet. Eben fo mar Premiens Bolitit von 1795 an beschaffen. Bare biefer Staat 1796 mit. 200000 Mann ploblich auf ben Schauplas getreten jund ber Spurbanfchen Ure mee in ben Rucken gefallen, batte eine Diverfion in Dole land und Belgien gemacht, fo tonnte ber fur Defreich fo nachteilige Frieden ju Campo formio nie ju Stanbe forumen.

War er aber einmal geschlossen, und wollte Destreich vom neuen für Englands Interesse mehr, wie für das seinige das Schwerdt ziehen, so mußte dies Preußen bindern, und dadurch England jum Frieden zu notbigen suchen. Reine Parten nehmend, ließ aber Preußen die gäustige Periode, sich in Hollands Best zu sehen, abers mals vorübergehen; denn wenn entweder die französische Parten ergriffen worden wäre, wie Frankreich 1799 am Rande des Abgrundes war, in so sen Massen

Jangenteit noch einnal es ertene, so warde man waßes scheinlich Perufen französischer Geist Holland eingerdamt haben. Gigriff man die Partop der Militten, so war nichts leicher, als durch eine Diverfon in Holland sich dem Beste diesen, and alsbann den Britden zu diotien. Man benugte aber weder das Unglich, noch das Glad der Franzosen zu feinem Bortheil. Man ließ ist endig geschehen, daß Dostreich eine Provinz nach der medern verlor, daß Dostreich eine Provinz auch der größe, zwerft Frankreich durch die Schlacht bep March go von feinen Frinden rertote, die Bendee zur Kuse brachte, dann die Schweit und Jtalien unter seinen Schaft wehne, Granien, so wie Polland, Scherrschte, der Kickierung durch seine Wahl zum Raifer eine Sinhale zum wie sie bor ihm nie gehabt hatte.

Endlich fam ber Friede von Lune ville: und Amieris zu Stande, und man hatte glauben sollen, daß num Europa einige Zeit von der Plage des Kriegasische frepe Fleiben vürfter. Angland, der Tycunn des Meand, noch nicht mit den Boerheiten zesteiden, welche ihm fein Dandelsbesporden gewährte, griff unter nichtigen Borwänden von inenem zu den Wossen, damit Frankrich nicht St. Domings verdern möcher, und nun ließ all Perufen tuchig gesthehen, daß Hannover von den Franzosen des herz der allen prenfischen Provinzen ließ want dett Heins eindringen, abne ihm ein mobiles Pere enigegenzustellen, wohne Mag be ben ig it Befestigungsftand ju seigen. Swestes gab man fich Frankreich fin. Bott weiß, werauf man vone Garantie vinte! Die Streitkaftt, welche Hannover gewährte, und die firts zum Sebrauch für Preußen beteit lagen, wurden für dasselbe mit einem Schlage vernichter, nub man lief ste ruhig über ben Abein gehen.

Der nene zwischen Frankreich und England ausgeberchene Arieg schien für beste Geangesten beches verbertlich zu werben. Der Raifer der Franzosen war im Boguiss, oder strechte boch und dem großen Diete; England durch eine Landung zu vernichten, seinen Handelsbespotisch ausgerstören, und wiesem Rotche dewPlat unter den Studden: anzuweisen, der ihm gebühret ials die Mächet des festen Landes ihn vom neuem durch einen Krieg daban abzogen, der in zwen Monuthen berudigt war, und Destreich vom neuem um die schaften Prodinzen brachte. Die Kussen, zu weit von ihrer Basse und herm Vackelande enesent, konnten nicht allein auf dem Kriegeschundig seinen bleibent; sie gingen wieder nach hause.

Beache fleben; und knipfte das Jutereffe Saperns, Wiesembergs und anderer Fürsten an das feinige: Warunt ließ inan niche England albein den Rampf beendigen, den es nicht für die gerechte Sande, fondern für tit Danbelösphem führt, was doch endlich zusammenfürzen muß? Gesphe durch eine Landung were ber Rationalbankent

m, England, und, babarch bas Junbament ber englischen (auf ber Nationalichuld beruhenben) Groffe vernichtet worben, mas mare es benn fur ein: Unglud weiter fur und gewefen? Wign fagt: bann batte Franfreich frenes Spiel gehabt, alles ju unterjochen! 3ch antworte: barin wird ihm jest bis an die Weichfel schwerlich Jemand mehr hinderlich fepn; benn über bie Beichfel behnt fich Rufflandsoperationslinie nicht aus. Daburch, daß Deft. teich Englande Jufunuationen Gebor gab, jog es Dapoleans Seere fees in feine Browingen binab; ja es mar flets for ale menn man ibn, ber immer nach Inbien und aus Europa binausftrebt, am Mantel fefigehal ten batte. Molte man bann aber mit Gemalt Rapt Jepn ben Borbeer entreißen, fo tonnte man ibn, unterbef gr bie Landung verfuchte, Diverfionen machen. Englands Kall bringt Concurrent in ben Sanbel und ftellt bas Gleichgewicht ber Geemachte wieber ber. Es falle! Wir werden bann nicht mehr und nicht weniger von Frank geich ju leiden baben, wie jent.

In dem lettern Teldjuge 1805 fpielte Preufen abermals die unpolitischeste Molle von der Welt. Wollte es (was weiß ich warum?) sein Interesse nicht an das von Frankreich fuupfen, so hatte es doch mit den Wassen in der hand entweder Rusland und Destreich vom Kriege abhalten, oder ihre Parten mit Energie nach dem Durchmarsch durch Auspach ergreifen sollen. Zweckmäßiger und vom glücklichsten Erfoles für Preußen ware es aber gewefen, wenn es Duroc's Borfchlage annahm, und fich unter ber Bebingung ber Befignahme Soffanbe jum Mlitten Frankreichs ettfarte.

Was that aber biese Macht? Man lich die Truppen an die nordlichen Provinzen marschieten, man bessetelt
bie Lander, beren Rentralität man respectirt wissen wollte, nicht, und wie nun ein Corps von Franzosen sie nueberührte, ließ man die Truppen hundert Meilen weit zuberührte, ließ man die Truppen hundert Meilen weit zurücktdimmen, um im Bapreutschen und im Sachsen Wisse
terquartiere zu beziehen. Man ließ Kussen, Englander
und Schweben nach Pause gehen, man ließ die Destreis
der rühig schlagen, ihnen ihre Provinzen überesen, undohne darauf zu sehen, daß die ganze französstiche Armee
noch im Perzen von Beutschland verweiter, bemobilisirte
man bas preußische zum Schuß des nordlichen Peutsche
lands aufgestellte Heer:

Boben entfernen, wollte man die verletzte Neutralität taden, fo mußte man im October gleich die westphälische Inspection, mie den Hessen vereint, in Gilmärschen nach holland schicken, welches von Truppen entildst war; bier mußten auf der Setseite Ruffen, Englander und Schweden landen, und so die Flanten und den Rücken ber französischen Urmee in Bayern bedroft werden. Gobald die ganze Urmee in Bayern bedroft werden. Gobald die ganze Urmee inschier aufam, fonnte man gerabe auf Wurgburg marschieren, und so Napoleons Rechte schwächen, der ben Brun beschäftigt war. Men ließ fich aber mis dem Bests hannovers genüssen, nachhem die Granzofen die Bluthen des Rationals reichthums dieses Landes abgepfläckt hatten. Dodunkt zog man sich die Wegnahme der Schiffe durch die Engländer, und einen Theaterleise mit Schweden zu, der weisten nach Millem habe. Wan trat alle Provinzen, und sogar den letzten festen Punkt am Rhein (Westell) dagegen abs auf welches selehnt, die Preußen in Halland mit Cestols zu Kegen hossen durchen. Wie nufte aber Europaersannen, wenn Perußen jeht (1806) auf einmat die Wassen ergenist, sich allein Frankreich widerseit und seine Ummer schlanktseite ausgleite

If wohl ein einziger Gennt zu biefem Artegn vonbanden gewesen, der nicht schon 1805 da war? War est
aber politisch richtig, dass Preußen Frankreich 1806 den
Arteg erklären mußte, so war es 1803 noch weit gurckglicher; da die Jerer ber anderen Mächte unter den Moch
fen ftanden. Im vorigen Jahre waren die Auffen, in Dannvoll und in Schlessen, jest werden sie erft erwartat: Boriges Jahr konnte Napoleon den Preußen nicht zoood Nann entgegenstellen, jest den gesten Theil seiner Macht: Boriges Juhr warde man Preußen als den Bestilltuter der beutschen Neichsversossung ausposaunt häben? Jest lacht sich ein jeder ins Fäustehen, daß eine Wacht, die linner im Trüben zu sieden, schien, auf die Finger gektopft ist. Doch ich habe ja bas preufische Manifek vor mir liegen, weiches ben Krieg rechtferzigen soll. Es scheint mar ein Bekennenis aller Fehler, bie man 20 Jahr lang bagungen hat, ju feyn. Es heist barin:

Da die Franzofin foit v. Jahren fein festes Spfiem , in der Politik gehabt hatten, so hatte man dan einem "Men volle an arwarten konnen, wie er den Seaat sich in, unsergevordnet habe, er werbe confeguenter handeln, "mit ihm wärde man mit Gicherheit unterhandeln konnen die französische Politik sehr immer dieselben, eine unerfätzliche Chrsucht hade sie immer "ausgesichnet."

Warum hat benn bas preußische Cabinut ben Safelen Fieber bie Batten geschlossen? Marum hat es nicht feniger bie Waffent ergriffen, um zu hindern; daß die franzelischen Wanderbuse niche die benachdarien Stenach unterjochten? Wannen hat man benn das Fleuer um sich gerifen lassen ward dam zum Briege sich veranlast geschen wie est nicht mehr zu lösten war?

Der Brieben ift, jur Ungeit erhalten, gefährlicher, wie rin ungladlicher Rrieg.

Mahr ift es, daß Frankreich affes angewendet hat, fich durch den Krieg auf dem festen Lande für die durch England verfaene Szemantzu emtschidigen. Die Juruck-wirkung traf frenlich immer ben Continent; wolle Preusen sich datom befrenen, so mußte es den Riefen in der Kindheit erwärgen, und ihn nicht zum Manne beranreisen laffen.

Bon ber Serechtigkeit, kann hier so merig, wie von der Schulmoral die Nebe sepn, besanders feiedem einmat has Gleichgewicht gestört war. Rapoleon wird gewise, so wie wir alle, fühlen, daß mote Ruhm daben zu gewins wen ist, das Jinnere jur Entwickelung zu bringen, old ohne Iweet den Welteroberer zu spleten. Er wurde aber durch die Nothwendigkeit gedrüngt, auf Siege auszugeben, um die Contingntalmächte zu hindern, ihn nicht meister in seinen Planen auf die andern Welttheile auszuhalten. Friedrich II. hörte nur dann zu schlagen aus, wie Schlesiens Bests: ihm gesichert war, welchen er zur Entwicklung des preußischen Staats für nöthig hiele. Raspoleon wird so kange Kriez, führen, bis er Englands Einstus auf den Continent: vernichtet hat \*). Es häste weiter:

"Nicht eine biefer Bebrückungen: kampte Aleenden frembe "senn, verschiebens barunter hingen genau: mit seinem "wefentlichsten Juspresse zusammen; und übertless mas "bie Weisheit bes Spstems, welches die sammelichen "Etaaten von Europa als Glieber einer und berselben "Familie betrachtet, sie alle zur Bertheibigungseines Ibenden aufruft, wod in iber immäßigen Bergrößerung "best einen die Gefahr für alle übrigen ahnbet, burch "bie Erfahrung hinlänglich bestätiget worben."

<sup>\*)</sup> An bie Stelle ber 3bee vom Gleichgewicht will jest Rapo, leon bie von Entfiehung ber Buindes Staaten unter Frankreiche Schutz fegen, um Englande Universalhandelszwang zu vornichten. Er hat Recht!

Wie finne Prenfen hier bas alte Softem bes Gleichgewichte als Beraultffung jum Kriege mit Frankreich rhad anfihren ?

Sat Preugen fich burch bief Pringip leifen laffen, wie es Pohlen theilen, Holland erobern, Sannover be-fegen, Deftreich ju Grunde richten, ben Konig von Garbinien und Neapel absetzen ließ? Wenn es an ber Aufstoffung Deutschlands burch Acquisitionen Theil nahm?

"Es ware überflussig, alles aufzuzählen, was Rapo"leon Preußen alles verbankt, u. f. w. Das Anden"ten baran eristirt für Rapoleon nicht mehr."

Es ware beffer gewesen, man hatte dief picht eift

Die Dautbarteit ift Sache des Gemathe, nicht best Berfanded. Seaaten und ihre Chefs, als solche, muffen fich durch fein Gefähl verleiten lassen, sam wenigsten in der Politiks. Wie Fonnte dus preußische Cabinet sich is sindliden, das Dap alt an aus persönlicher Dankbarfeit tegend etwas für Preußen thun würde is Die preußischen Machbaber hätzen boch Fried richs Weite lesen und dataus entrehmen: solch Fried richs Weite lesen und dataus entrehmen: solch Alianz 1742 verließ, und wie er ihrigten daß in der Politik die Woral als nuvechten. Orte ist, daß in der Politik die Woral als nuvechten. Orte ist, dass in der Politik die Woral als nuvechten. Orte buldet und hält Burfräge gevähren in lange, als sie Wortheile gewähren.

"Go hatte mehere Jafte lang ber merftoliebisfie Etreit ingebieben ber Maffigung, bie alles verzieh, und ben "Reblichkeit, die dem gegebenen Worte bis and Enter patreu bleibe, von einer Seite; dem Mifibrauche ber "Gewalt, dem Trope auf verführerisches Gluck, und "der Gewohnheit, nur mit diesen zu rechnen, von ber "andern Seite fortgebauert."

Das heißt mit andern Worten, Preußen übte die fleinere, Rapoleon die große Moral aus. Wit solchen Grune ben streitet man nicht in der Politif. Ware dies wirklicht so gewesen, so wurde dadurch nichts weiter bewiesen worden sen, als daß Preußen sich schlecht auf seinen Borothil verstanden hattt.

Gewist ift es aber boch, das Preusen die neuten Aristensen in Deutschinden Frankeiche Politik veldankt, und das ein Deutschinden Frankeiche Politik veldankt, und das ein flussischen West in est zu neut faxnaus hichte einzehen wallen (wisches für feiner Staatsamenank northelihaft gewesen ware), der Norden Deutschlandschin wer Perrschaft unterworfen matri.

"Perusen stand närin unf dem Rampfplat (nach bas "Schlacht den Amsterstäte ben Rampfplat (nach bas "Schlacht den Amsterstäter Led werfen von der Interesse "Nach wie est sein Mille gewesen war, das Interesse "Nowigung Europanzu matfassen, seine eigene Bicherheit "nund die feiner Waasharen zu seiner ensten Bicherheit "nund die feiner Waasharen zu seiner ensten Bicherheit "nund die feiner Waasharen zu seiner ensten Bicherheit

: ... Deriefen togt: Beitmoch ab. Cifft its aber fest, 't bod'. micht auch alleim auf bem Rampfplat? - Rufte es mis Brankreich brechen? Bar benn die Lage ber Dinge felbft nach ber Geblocht ben Gefter lie micht mehr zu feinem Warmer fiell of bean 1805 that ! Brutheil, wie rest? feine Truppen gegen Rufland marfchieren? Der wabebentenbe Durchmarfci frangifffcier: Eruppen burch: bas Boloachiche tunite, mon einer freundschaftlichen Macke anternommen, mundolich Berantaffung fenn, einen Rviest antifement. H 1: 1: 1: 11 -30 Die eine tem Manifeft erhobene Rlage fiber bie Bicht bultung bes Bressburg er Reiebend, und ber neuen Unforberung: Aranfreiche, Dannover nicht proviforifch: fanbeen ifte inguer: ju beften, bin Englanbeen ble Dafen gu verschliefen u. f. w. find mohl badurch allein beantwortet: but Cattato ben beniffuffet befett worden mar. Barums fann man fragen, madite Breufen feine Momes Benabil, efre ladge bie frangeliften Bentven in Deutschl Lind worth? (11) but to the sign of the si

Es ift gehiff, daß Bop ales us eenster Wille, Engilandste motantilischen: Univerfaleinftog bon' Eucopa ju entfernen, bastifichen Univerfaleinftog bezweckt. Er wender alles anz viesen Willen wiehnsich bezweckt. Er wender alles anz viesen Willen wiehnsich bezweckt. Er wender und Life, Freundsthäftes versicherungen und Drohungen, gleich viel? Das AB is muß hinden gleichgültig sepn, und die Moral konnut daben in keinen Betracht. Dersenige Staat, ber sich vieser

Ibee hingiebt, tann für Frankreiche Angenffischer feyn; und dieß: ware ben Preußen der Fall gewesen. Seit to Jahren schwankt, aber das preußische Sabintet zwischen Wollen und Richtwollen | ergreift nie mie Festigkeit eine Partey, und ift nur darin consequent gewesen, nie einen festen Willen zu zeigen.

Dasse was und noch weiter in bein Manifek an nieben gesteftert wird; von einer Zurückgabe hannowers, von einer Zurückgabe hannowers, von einer Zurückgabe hannowers, von einer Ginere Gerantie wegen Schwedisch in Pommenn, (fin est wahr ober nicht) barüber will ich weiter nichestsagen, als: paß Frankreich unter ihren Bedingungen imit Engeland Just Dasse der für Eusten Schließen. wollen ber für Eusten Sieherheit auch Freußen. deshalt. Aufopferungen duschen würde, pennen und konten deshalt. Aufopferungen duschen mitten

Mir scheine so viel gemis udaß Rapoleon obnie Rickficke auf. Perkinen und auf dass was die Rords lehren mochte durchaus was für die Sache, und lediglich gegen Englands Universalbespotism streitet; Fried rich Bildbest hauf Universalbespotism streitet; Fried rich Bildbest, aber, obne das Bahre Interesse seines Staats, ju hinscht auf England unfgefast zu haben, wed vieler ab Staatschef, gang als Princennum an Persim viele ab Staatschef, gang als Princennum an Persim lichteitemph der Roral hängend, gegen zenen festen Wielen fangfan tabtendar Einstuf. Englands bingeben würde.

Der Rolleg von Preuffen ift gemiß ber rechtschaffenfte Dann in feinem Stegte, big Roniginn Die liebenswarbisffe ber Counen; Die Nation liebt benbe.

Bollte aber Prengen gegen ben fo oft er Flatten Willen Napoleons mit Erfolg fampfen und fich Englands Einfluß hingeben, warum bat benn biefer Staat, ohne Beziehung auf politische Gründe, sich nicht besfer ben einer zehnfährigen Rube zu biesem: Rampfe vorbereitet?

Dieg bedarf einen Austinanderfegung, und ber Berinft ber Schlacht, ben Auerftabt geht auch hieraus bervor.

Schon im Eingange habe ich gesagt, daß keine alle gemeint Ibee niehr die Rationen gegen einander antreibt, daß man weber um der Religion willen, oder aus Frepheitsgefühl, oder durch den Geist der Spevalerie Schlachten gewinnt. Die seit vielen Jahren allgemein angenommene Idee von Aufrechthaltung des Bleichgewichts unter den Staaten ist durch die letztern Kriege vernichtet; der Freydeitsschwindel, der in Frankreich ehemals wieste, kann in Preußen nicht Statt finden. Wodurch erhält man den Sieg? Durch die Runft, durch die Organisation und

Wie im vorigen Jahre die Leuppen, ohne etwas gethan ju haben, nach Sanfe gingen, die Nation fdwohl, als die Armee eifersuchtig auf die französischen Siege manen, und fich noch immer den fiebeniährigen Arieg dachten, da wurden bende misvergnügt; man zeigte dieß auf verschiedene, oft unanftandige, Weise öffentlich; man dachte nicht mehr an die Sache, nur die Leidenschaft von man zu Nathe, und es ift gewiß, daß der Konig dadurch verlestet wurde, sich allein auf den Rampfplat zu ftellen.

Sahrung Ber Leippen, burch die Richionalkaft, ben Ries tange auszuhalten, burch die geographische Lage ber kinnpfenden Staden, durch ihre nafürsichen oder kanstlichen
Besestigungen, durch Gedreutzieltät in der Anführung.
Det personliche Muth der Eruppen, ihre Rampflust, ihre Ansbaner, ist freylich ein Akribensale, aber jenes sind die Haubtursachen vom Sewinn oder Berlust der Schlachten.
Mehr ist den racionelle Math in den Anführern, alls der physische in den Individuen. Ich glaube, daß der Pomb mer, Märfer und Preuße den Franzosen im Faustlampf äberwinden würde; aber was nuge ine solche förperliche Kraft gegen ein wohl angebrachtes Arctisteriefener?

- on Sn ber Organisation ber Armer, ale Maschine beteachtet, haben jest bie Frangofen den Bergug. 1886.
- Das Keiegführen ift eine Kunft. Wir wollen fuchen, ob die Preufen seit der Schlacht ben Lorgun darin vorgersicht find.
- Die preuflische Armes gewann vor 66 Jahren best Dollwis gegen alte brave an ben Krieg gewöhnte offveichische Eruppen eine Schlacht, weil fie fich ber eifernen Labstocke bebiente, und ben Sleichtritt angenommen hate te; das lehrt die Geschichte. Wahrscheinlich hatte fie die Schlacht verloren, wenn die öftreichische Armee ein conscentiirtes Artilleriefener, duich Kavallerie bedient, auf diese enggeschlossenen dunnen preufischen Linien geschleus dert und fie so durchbrochen hatte. Dies konnte man das mals aber nicht. Friedrich II. brachte num die Kanst,

eine Brace: ale Dafchine, and ungfingen Cingelbiten heffthent, als ein einziges Cange in breben, in wenden, enewickeln, engbeiten, vormares und tachwarts fich bewegen ju faffen, gur bochfien Bollenbung, und fe land feine Beaner auf biefe Ibee dugingen, und biefe Dafchiar ale bes bochet Lunfwert für ben Roles betrachtetet. ba: blieb der Sieg bem preugifchen Demo getren. Wie aber im Staten ber frangolischen Acoslution bie Mattes in Daffe aufftant, Die Daffe in imergebnaffige Saufes iene made, alter Unt nangirten Anneen befampfte, querft anfaeroffe und vernichtet, enblich aber gleich einem Bic. neufdwarme, ber fich immer verneuert, nicht mehr auf. arbaitent wetten founte, ba ergab fich aus biefer neuen Danier, ben Reig gu febren, bald eine anbere Auftige bie ben Grift bes neuen Rriegefpftems jur Welt brachte, ben Balem und Barenborft theoretifc bareeftellt bae ben. Durch diefen Beift, ben bie frangofifchen Deire fich ellein ancianeten, fiblugen fie alle ibre Reinbe, und warben naubreminblich.

Seit dem Frieden von 1795 verfach es mun Preuften darfin, duß est sein altes Ariegsspflem gam und gar sopi dehicle, daß die alten Feldherren ihre Maniet, die fin mechanisch erkernt hatten, für ansehlbar hielten, und über alles Neue, was in dieser Munst Theorie und Pearis an die Dany gaben, hohntächelten.

Wancher junge Officier (und bas nur faten) finflierte bas neue Religsspften; da aber bas Miter die Beforberung bestimmte, fo tam er nicht an den Plat, mohin er gehörte, und feine Worte verhalten im Winde. Er wurde nicht: gehint, ja mohl gar als ein Neuerer verfolgt, verschrieen: and entfernt.

Das neue Reiegsspstem erfordert burchaus unterrich, tete. Goldaten und Manner, die est diffenschaftlich betrebben; es erfordert angestrengte Thatigkeit im Frieden und im Reiege. In den franzäsischen Armeen, mo keine Erempionen, keine Privitegien gelten, wo nur der Goldat, der die Wiffenschaft inne hat, avanciet, da war seit us Jahren, die Intelligang gu hause.

In ben preufischen Urmeen gelten erbliche Borguge; ber gemeine Solbat ift nur als Theil einer Maschine am aufeben, auf beffen, moralifde Bilbung und Renntnig nichts antommt. Bhofisch steht er ba, phofisch wird er behandelt; er foll ein Juftrument und nichts weiter fepn, Beine Ausficht jur Berbefferung feines Buftanbes, burch Beforberung, baben; nothburftig feinen Unterhalt befommen, auch wohl ale Spielzeug und ale Dmpe bienen, ber man Rleiber bald fo, balb anders geformt, angiebt, nur wenn er feine nach Tempos vorgefcheiebenen taltis fchen Bewegungen nicht regelmäßig macht, burch ben Stock batu angetrieben werben. , Wenigen von biefen Selden liegt etwas baran, ob fie fiegen ober babon louoft aber treibt fie Raubbegier in ben Rampf, und bie Audficht jum naben Frieden, wenn bie Schlacht gewonnem wurde; noch ofter balt fie aber eine coercitive Gewalt in ihrem Ruden ab, ben Rampfplat ju verlaffen. Phieg. matifch's faul und verbroffen macht, noch iherbieß einen Theil bed preufifchen Beers bas Rlima, bie gewohnte Eriebung, Rabrung, Lebensart, Unterthanen - Regus und Bergleichen.

Bas wirtt, bagegeninitht alles auf ben franzofischen Boldden, um im Rampfe in flegen! Da alle Sinberniffe aufgeraumt find, bie bochte Stuffe ju erfummen, und Benfpiele erifiren, aboff felbft aus ber geringften Rlaffe Mancher gum Reibbergn fich fdinell empor fcmang: fo bat feber Golbat ein mittes Relb fur feinen Rubm, für feine Beforberung : fur fein zeitliches Glud; nur metasonfiche Reinnittel braucht fein General, um ibn gur Schuldigfeit zu weden; Die phofifchen, ber Stod, Spief. ruthen n. a. find ibm unbefannt.

Mit er invalid; fo verforgt ihn ber Staat, ift er ge blieben, fo bleiben feine Dachgeluffenen nicht bem Schickfal preis gegeben.

Der Officierftand in ber preuflifchen Armee mar nach bem alten Rriegsspftem nur ein Zwischenpunft in ber Dafomes ba er baber mehr Inftrument als geiftiger Theil in berfelben mar, fo tam fur ben 3med wenig barauf an, ob er Intelligeng und moralifche Bildung hatte; muß. te er-bas Reglement genau ju bandhaben, hatte er ben mechanischen Dienft inne, fo war er, was er fenn follte. Um ibn auf feinem Poften feft gu halten, fnupfte grie brich noch bie allgemeine Ibee bes fo genannten militais

rifchen Point d'honneur an biefen Stand, und ein volle tommener Officier war berjenige, ber ben Dienft fanute und auf Shte hielt.

In neuern Zeiten fühlten bie jungen Officiere mohl das Mangelhafte dieses militairischen Charatters; sie bib deten sich zwar für die Welt mehr aus, sie verstauben wohl, sich geschmackvoll zu kleiden, eine Damengesellschaft zu unterhalten, liebten Romanenlesvep, besuchen bas Theater und ertifirten es, spielten auch wohl mit (Vish habertheater); aber in der Regel war ihnen die gause neue Ariegekunst und ihre Hullewissenschaften: fremt. Sie vernachläsigten das Alte, fanden es lästig, schwickstälig, uninteressant, lätherlich, thaten ihren Diinst mit Verdusg, raisonnirten über ihre Vorgesetzen, bekrittelezu ihre Ordres, und besteististen sich der Insubordination; aber auf der andern Seite besümmerten sie sich eben sowenig darum, ob die Krigswissenschafte Fortschritte gemacht hatte.

Für ben alten Dienst verjogen, für ben neuen nicht geschickt, waren sie weit unbrauchbarer, als sie es in bem französischen heere seyn konnten. Daben aber warm ste eitel, arrogant und prablend; ihre Foerbusche schienen bem himmel tropen zu wollen; ihr martialisches Sabels Geklinge und Sporen Geklirre melbete von weitem schon einen Sohn bes Mars an, ber aber nur im seiner Phantalie bis jeht ben Feind geschlagen hatte. Die Staabs-Officiere, die thre Jugendjahre eben so, wie die Subab

swurk, jugikracht, ihre Zeig mit Müßiggeben und im shufifiben Senuß verlebt hatten, zeigten noch weniger Luf, etwas zu lernen; sie waren mehr Staatsbürger, als Guidann, nahmen sich ein Weibehen, baneten sich ein Hand, fanften sich an, und außer dem Rapport und der Machtparade lebten sie nur ihrer Familie; die Reviden, die wie net nur und Jahren erfolgten, waren mehr einer Plajskerrife, als einer Kriegestbung abnlich.

Rur im fcwach befetten Generalftabe, im Genienub Artifferie-Corps und in ben Cadetten. Saufern, in einigen Generalen und ihren Abjutanten war die Wiffenfchaft und die Runft nicht unbefannt \*).

vielem guten Willen (noch gang vom militairischen Spreeficht durchbrungen) nach Auerstädt hingeeilt ist, um zu flegen, oder einen ehrenvollen Lod zu sterben, aber weiter war es auch nichts: und dies war nicht genug, denn von jeber flegte die Wiffenschaft in diesen Fallen über robe Raturanlagen, und wo auf der einen Seite der Verstand, auf der andern nur Leidenschaft streitet, da ift der Sieg nicht zweiselhaft.

So maren Die Gingelnheiten ber Armee befchaffen, Die ber Anner Babt focht; wie war biefe felbft mon-

**E** 2

<sup>2)</sup> Man batte langft fo niele Militairschnien anlegen sollen, als erforderlich waren, Krieger ju bilden; man feste aber oft fo, gar die Cadets ben vom Lande in die Armee gang rob aufge-nommenen ablichen Junkern nach.

Die preufifche Armee, aus Infanterie, Raval-Arnirt? lerie und Artillerie bestebend, verlief fich bieber, und and ben Auerftabt, auf ihre geschloffenen Reiben, einer laugen bunnen Linie von Infanterie, gebeckt burch Raballerie an ben Seiten, mit Artillerie untermifcht, en Ordre de bataille aufmarschiett. Rapoleon gebt mit einem folgebichen Reil von leichter Artifferie, burch Ravalletie mastirt, ins Centrum, bricht bie Linie, und bie Wreuftes find à la Mufterlis gefchlagen. Die Infanterie, an taltifche Uebungen gewohnt, ift es nicht fo an Eilmarfche und Strapagen; ich fcweige vom Dienft ber Auslander. som Alter ber Colbaten, bon ungwedmäßiger Betleitung. von Schlechter Berpflegung burch Commifferiate, von überfluffiger Bagage und taufend andern, fo oft foon bin und wieder gerügten, Dingen, und fage nur noch bon ber Anführung, bag fie in biefem Relbzuge nicht weniger unzweckmäßig mar. Napoleon ist noch in Paris und fenert Befte im Lager ben Dendon; bier parabirten moch bie Garben, ale bie preufifchen Truppen ichon in Gad. fen ftanben.

Man zieht sich langsam zusammen, vertrobelt bie Zeit mit Unterhandlungen, und macht doch Bebingungen, die man von Rapoleons Charakter und bisheriger Sandlungsweise nicht erfüllt zu sehen sich schmeicheln darf. Dies dauert so lange, bis die französische Armee, concentrirt, heranrückt. Statt eines einzigen Feldherrn commandirt ein Areopagus die Armee; der Rönig, Braunfchweig, Mollenborf, Rüchel und andere, flatt baf bie frangofischen Heere mit Bligesschnelle ausführen, was die große Einheit an ihrer Spige befiehlt.

Man lagert sich in bem coupirten Terrain ben Jena. Butstädt und Auerstädt, man hat schlechte
Rachrichten, wird bagegen verrathen, und läßt sich tourniren; man wird endlich gesprengt und geschlagen, und
hat keine Reserve. Diese, statt von Rüstrin aus über Torgan die Elbe zu passiren, muß den Weg über BerLin und Magbeburg nach Raumburg nehmen, geht
blind auf den ihr weit an Kraft überlegenen siegreichen.
Beind ein, und muß die Elbe preis geben.

So weit geben die Nachrichten. Wahrscheinlich ift es in diesem Augenblick, daß die geschlagene Armee zwischen Wag beburg und halberstadt eine feste Position fast und die Elbe hier coupirt; daß der König auf der andern Seite der Oder bey Rustrin die oftpreusischen Teuppen sammelt und die Russen erwartet; daß die Franzosen Sachsen von der Alianz trennen und Berlin mit einem Streifzug beehren; daß der Frieden entweder unterhandelt und Preutsen Frankreichs Einstuß hingegeben wird, oder daß der Rönig sich Alexandern hingiebt, und durch Ausdauer den Staat zu erhalten sucht. Was Berlin und den Zwischenaum von der Elbe und Oder anlangt, so können die Franzosen nicht füglich Berlin behaupten, wenn sie nicht Mag deburg und die Elbe, Rüstein, Glogan und die Oder beherrschen.

Der markische Sand kann nicht einmal die Refibenz, geschweige benn noch eine Armee unterhalten; die Franzosen bringen nicht mit, was sie brauchen; sie muffen es finden, wohin sie kommen.

Berlin hat feine Zufuhr von ber Elbe und Dber; find diese abgeschnitten, so hort alle Subfisten, für bie Einwohner und eine Armee auf.

Es ware baber wohl sehr weise gewesen, wenn man Berlin vor einer Streifparten burch die Vertheidigung ber havel von Potsbam nach Spanban, ber Rutte und Spree, welche Moore und Moraste bilben, seischügt hatte. An so etwas aber bachte man nicht in Berlin, und wie es geschah, war es zu spat. Bor ber Schlacht rabotirte man, sang Rriegslieder und war voll von übertriebenen hoffnungen. Nach ber Schlacht aberseilte man die Flucht, und ließ ben Muth eben so schnett sinten, als man vorber troßig gewesen wat.

Daß die Franzofen Schleften weiter, wie die gerade Operationslinie von Dresden bis nach Pohlen geht, ersobern follten, glaube ich wegen Deftreich nicht, weil diefer Staat fonft in Bohmen und Mahren ganzlich eingeschlofen werben wurde. Fragt man:

wie Preufen feit dem Frieden von Amiens batte handeln follen?

fo habe ich schon oben erflart, baß Preußen mit Franfreich gleiches Intereffe gegen England hat. Es ift aber etwas anberd, fren, ohne Iwang fein wahres Staatsintereffe befortern ju tonnen, als vom Nachbar baju gezwungen werben muffen, wie der Kall jest eintreten mochte. Wahrlich, man erschwert Rapoleon den Weg zum Ziele, England wom Continent von Stuffe zu Stuffe abzuschneiden; nur durch Ranonen, nicht burch Nath, fann er den verfehrten Willen der Continentalmächte bezwingen, die der Inselanhängen, die jest schon einen meckantilischen Universaleinstung ausübt, indem man der Idee fich entgegensträubt, Kappleon wolle Europa erobern.

Areufen hat feit dem Angenblick, da es ben Engländern die Concurrenz auf den Getraidemartten an der Ofifee verstattete, wit es die hafen un der Aufte von Emben. die Memel den. englischen Colonial- und Fabribenwaaren nicht verschloß, die ganze Tendenz des Staatsvereins verloren, ben Friedrich II. schuf.

Sift hier nicht der Ort, die nuftunigen Lehren ber Phyflotraten zu bestreiten, und gegen dast in unsern Tagen gen gepredigte Agriculturspstem zu kampfen; wollte man aber einmal einen richtigen Abschluß machen und ben Saldo ziehen, was die ofiseischen Oden für ihr verstauftest Getraide von England erhalten haben, so würde man bald sinden, daß sie alle Jahre, nach Abzug des Merthe der erhaltenen Colonialwaaren, im Werlust siehen. Onrich diese Communication mit England ist Preußen alle Jahre demer geworden; die roben Producte find ohne Maaß und Biet in die Hohe getrieben, der schoffiche Acoustische ist mit der Fabris zu Grunde gerichtes, die

Struck zu unterhalten ift mit jebem Jahre toftbarer geworben, und bas Land ift burch Raturallieferungen erbarmungstos belaftet.

Preußen follte baher, wie England ben Frieden von Amiens brach und Frankreich keine Concurren, am Co-lonialhandel verstatten wollte, die Eroberung Domingo's vereitelte, biefer Macht sofort ben Rrieg erklaren, Hannover und ibie gange Tuste nebst ben Danststädten wegnehmen, sich in den Besitz von Merklenburg und Schwebisch Pommern sehen, alle Hafen verschließen, Sachsen und die Reicheskadt Frauf furt zwingen, alle englissen Fabriswaaren zu confiscieren, und als aberwiegende Wacht alle Reicheskande im Rooden Deutschlands unter seinen Einfluß sehen.

Sobald Deftreich Miene machte, Frankreich ben Trieg ju extlaren, folice es Bohmen weggunehmen fuchen, und Mußland durch eine Armee am Sug in Respect erhalten.

Preufen konntel nicht beffer in bie:Plane:Raposileous eingeheit; bieß that es abno französischen Einfinf.
: als felbstfländiger. Staat, der fein wahres Intereffe nicht verkonne, und nicht an Perfonlichkeiten liebt.

Dapote en hatte bann frene Sande gehabt, friuen frühern Mang einer Landung in England, burchzusehen, um biefen Kieltaugen, der mit der Balangierftange bald in Subjed auf einem einzigen Rube-punft schwebend, jur Laft bie Continents him andider

fchmankt, aus bem Gleichzewicht zur werfen. Konnte Preufen bann bie Besithergerifung Hollands burch Com vention mit Frankreich burchfeben, so fland estisch fest, wie ein Staat in Europa.

Wolte Rranfreich bierauf nicht eingeben, Brentett aus Wefel ein zwentes Manus machen, Din. fer und Limp fade ju Beffringen erbeben, an ber Me. fer Samela und Burnberg fart befeten, Diaben son neuem befestigen und von hanneverifch . Minben bis Stemen Defenfionstinien aulegen. Dagbeburg- mußte in einen furchtbaren Bertheibigungoffant gefest werben. Me ber bavel maren bie Brauersberge den Botsbam in bofcfligen; Granban mar baltbarer Die Dabel mit ber Gpree fonnte man du machen. durch bie Matte in Berbindung feten; bie bier liegenben Morafie warm unguganglich guintichen. In Thuringen mußte man Erfurt ju kiner Beffung machen. Gachfen ware ju mingen gewesen, bad lager ben Birna noch mehr burch Runft ju befestigen, wie es bie Ratur fcon auban bat. Dinter ber Elbe ben Deffau, Sorgau und Bittenberg waren fefte Pofitionen ju nehmen. Bur Dedung : Schleftens batte: man am Bober Briden. fonfe errichten, auf ben Bergen binter Gagan fefte glimien anlegen follen. Glogan mußte aber noch feffer gemacht werben, wie es jest ift.

Segen Ruffand ift ble Defenfionellinie ju groß: Auf alle Falle mufte aber Warfchau eine Beffung werden. Da Gabpreußen und Menospreußen in jedem Kriege: (er werde gegen Frankreich oder Ausland geschiert) wegen einer neuen Insurrection zu fürchten ist, so mußte man die Pohlen auf folgende Art zu gewinnen frühen.

Der Ronig muffte in Barfchau einen Reichstag eroffnen, und hier ben Stanben Folgendes portragen:

Scepter noch nicht in meinen Sathen, wie Prenftens Scepter noch nicht in meinen Sathen war, baß mein Bater, verführt burch sein Cabinetsministerium, fintt Pablen zu einem selbstsändigen Weiche burch die von ben Ständen 1792 gemachte Reichstonstitution zu ersteilen half, und einen ausehnlichen Theil destellten seinem Staate einverleibte, die alten Richte der Stände vernichtete, der Beistlichkeit die Grüber nahm, und die Starostepen, welche ehemahls den verbientesten in der Ration verlieben wurden, einzog.

Satreue Stande! ich tann die Berhaltniffe, welche wor bem Jahre 1792 fatt fanden, nicht mehr herbenführen, es flehet nicht in meiner Wacht, das mächtige Pohlen wieder herzustellen, Ruffand und Defireich zu zwingen, feine Naquistionen wieder berauszugeben.

Buftande ju nabern, ben ihr felbft burch bie Conflicetion mon 1279a hephen führen wolltet, will ich unter
... Eugem Rath und: Eurer Ginvirfung Euch folgende nede

Berfassung geben : Einer ber erften unter Euch ist mein Blateberwandter und getreuer Bruber, der Jürft Radywill; er foll fünftig: Euer Bicekinig senn, und in Warschau restdiren. Er soll hier einen Hof halten, so glänzend als es die dazu auszuwersenden Revenden des Landes verstätten. Es umgebe ihn ein Senat, der durch die ersten und weisesten wänner unter Euch bestigt. Ihr mocht mir die edetsten Wänner unter Euch dazu vorschlagen, und wenn kunftig ein Witzlied ausfcheidet; so verstatte ich Luch das Wahl - und Präsentationsrecht verger Candidaten, aus welchen ich einen, nach dem Breschlage des Vicelsnigs, approbieren werde.

Es fen bie erfte Pflicht biefes Genats, Eure atten auf Sitten und Gewohnheiten begründeten Civilgefest ju fammeln, und daraus ein Provinzielgeftsbuch zu verfertigen; das preußische Landrecht foll nur in susidium gelten.

Diefer Senat, beffen immerwährender Praftvent ber Bicekönig fen, reprafentire bie erfte Behörde ber Proving, so daß meinem Generalbirectorio in Berlin fo wenig als der übrigen obersten Behörden hiefelbst irgind einige Rechte über benfelben zuftanben, wovon ich jedoch mein oberstes Tribunal ausnehme, wolches auch band noch die letzte Justan; in Justipfachen ausmachen foll.

Die Provingial - Landesbehowen bie Juffig - und Finangeoffegien, Land - und Steuerrathe, Mugiftente

und Dorfgerichte bleiben in bem Wirfungefreife, worin fle fich jest befinden. Jedoch fleht bem Senat ihre Wefegung allein ju; nur behalte ich mir die ber Praff-bentenftellen vor.

Euch fen es verftattet, eine eigene Armee ju unstrbalten, ju beren Starte bie Canton - Rollen und bie Ginnahme - Etate ber Lanbebrevennen ben Daabftab abaeben werden. Gie werden nach poblnifcher Art befleibet. und ich überlaffe Euch beren Gintbeilung, und die Befegung ber Officierftellen nach bem Berbienft. 3um Rronfeldberen erwähle ich aber ben Mann, bem ibr einft fo vieles Zutrauen gefchenft, ben ebelmuthigen - Sosciusko. - Bon ibm foll lebiglich und allein die Befehung ber Gubalterneuftellen ben ber Armee abbangen; Die ber Staabsofficiere behalte ich mir unter feinem Barfchlag bevor. Er mobne in Barfchau und formire ein eigenes Rriegscollegium, beffen Praffbent er fenn foll; mit biefet Stelle foll aber eine Dounine, die einen Ertrag von 20000 Thir jest gewährt, får immer verbunben bleiben.

Der Erzelschoff von Gnefen fall Primas regni
fenn, in Warschau refibiren, und hier die oberste Gerichtsstelle quo ad sclesiastica ausmachen; was abet
die evangelische Beistlichkeit anlangt, so wird sie ihr Forum da behalten, wo es sich jest befindet sein Mits
glied des Senats sep aber ihr Borbesetzer in der lehten Infanz. Es verfieht fich übrigens vom felbst, bag ber Aranefelbherr und der Primas rogni stits Mitglieder beb.

Was bie Geiftlichkeit behber Profesionen anlangt,
ifo follen zwar fammtliche geistliche Guther als Domann bestehen bleiben, bagegen foll aber ihr Behalt
nach Berhaltnis erhöht werben. Zu einem unter Euch
gu errichtenben Pfanderevirspfrem will ich zur Wealisch
biou ber Pfanderiese einen eisernen Fands von einer
Willion Thr. etabliren und Euch bie Deganisation biefes Instituts allein überlassen.

Eure Abgaben, fo wie sie sicht find, follen bote mit nie enhöher werben; Euch überlaffe ich deren glaich mäßigere Vertheilung. Sie sepen aber selbst, die wen den Domanen eingeschloffen, jur Amfrechthaleung ber neuen Versaffung bestimmt, und verlange ich; bavon nicht das geringste zu meiner Disposition.

Dagegen erwarte ich von Ench, fatt aller bisherigin umregelmäßigen Ratural. Setraivelieferung, alle Jahre ein zu bestimmendes Averstonalquantum an Früchten, welche ihr in die Magazine zu Grandenz, Glogan, Eustrin und Breslau abzuliefern habt. Ich erwarte von Ench in jedem Kriege, ben ich zu führen genöthigt bin, die Stellung Eurer Armee und beren Unterhaltung.

Obwohl unter biefen Bebingungen die Pohlen je and Insurrection benten mochten? Ich glaube nein! Db wohl ber Konig und bas Mutterland bep biefen Bebingungen verlieren ober geminnen mochten? Ich glabbe bas Legferel Jete ift für Preußen die Sauverainität über Pohlen eine Laft, dann mare fie mit großen Borsbeilen verknapfe; dies wird mir jeder jusefteben, der sinmal die Etats biefer pohluistien acquirirten Proxing angesehen hat.

Die Pohlen find brave Leute, für ben Rrieg gesthaffen. Da fie ein felbstftändiges Bolf ausmachen, forlieden fie ihre Nationalität; jeder Megent, bem fie im die Hände fallen, mußidiese schauen. Preußen hat dies nicht getham darum haffen fie die jedige Regionung. Andrde man so mit ihnen versahren, wie ich oben dargestellt habes so wünden sie shrell ihre Weinung andern, sie murben dem preußischen Dunse so zugethausweiden, wie sie ihm jest abhold sind.

Eine hanptmaagregel, die Preußen zur Aufrechthalnung: seiner Gelbständigkeit ergreifen mußte, war das Aufgeboth des Bolis. in Masse, oder die Organisation einer Meservenemee, auf dem Gall des Krieges. Die Revierung hat zwar etwas ähnliches durch die intendirte Einsührung der Landmilig bewirken wollen, darüber find aber nur seit einem Jahre Acten auf Acten gehäust, aber die Sache selbst ift nicht ausgeführt worden.

beb man blos diejenige junge Manuschaft bagu aus, bie fcon in den Conton-Rollen aufgeführt fteht, ohne auf Bolle: und Striche Rücklicht zu nehmen, gab ihr die im Lande, besonders im Zeughause zu Serlin (jest für die Franzosen) gehäuften Gewehre, ließ fie ein wenig durch

alte pensionien Officiers opereinen, bob; alle: Enrollements-Eremtionen auf, 1909. auch den jungen Abel dem mit heran; und beforderte zu den Officiern die Verdieutsken, ohne Unterschied den Standes, benahte zu dieser Milig diesechügencompagnien in den Stadten, und verzutige nuch dieser: Teuppenmosso die Armee, so konnte man Rekennearmeen aus dieser Milig aufstellen, die Restungen dekehen, und durch die zien Batailious die Armeen verstärkie. Welch ein Terrain hat nicht: der Feind zu beligtpfen, der sehe, wie Rapoleon, auf den Mittalpunkt der preusisschen Staaten eindringt? C. Wir wällen und einmul die Lage der Dinge denken wie sie jest ift, und voraus Tehene die Resevoarmee ware verganisiert, wie würde sie wirken?

Bapoleon hat die Hampianite bep Unerstädt geschlagen, sie wurde von der Elde vicksies Dessau aber geschwitten, nahm in unordentlichen Hausen ihren Raich zug nach Ragdeburg, das im Hamoberschen wicht geschlagene Blüchersche Eorps sieht sie an sich, und sammitet die vom Prinzen. v. Würtenberg bep Halle zur Schlachtbant gesährten Armer- Ueberreste. Der Lönig ift aber mit 40000 Mann im Nansch nach Eustein, andere 20000 Russen sommen über Lalisch nach Schlesen.

Unter biefen Umftanden wird Mapoleon aus ber Mitte Sachfens, und auf biefes reiche Land gefrügt, brep Operationskinien bilben.

Eine geht Unterant Wagbebungs die zweite über Sorgan im Centronauf Euftseingubie beitte burch bie Lauft nach Glogau.

gen Geb kommt alles barauf aus einen von ben Greiteie ben guenft die Ober gewinne.

More unn eine Refervearmet organifiet, fo murbe mun Glogau und Cuffein ftater befeten benten, mad hatte nach Schleften bin alle Brucken über bie Reiffe, Quals, Theirne und Bober verbrannt, bie Balber in ber heerschaft Priebus waren voll von Truppen ber Refervearmee, die sich bas gange Riefengebirge entlang bis miter die Kanonen von Schweibnig erftrectte, und bie Beburge in ber Ober-Kausty umfaßte.

Welche Axmee marbe bann mobi Glogau belagern tonnen.

Ginen andern Theil der Resetveurmes hatte man hinter ber Elbe positit, die Bracken ben Torgau, Biccenberg und Deffant berbraunt, eben fo fammtiche. Beilden aber die havel und Spree.

Den 3ten Theil konnte man in Rieberfuchsen und Weftphalen aufstellen und badurch, in Nerbindung mit gestanderen Englandern oder Ruffen, Holland bedrohen. Die Maffe der Reservearmee, welche in den Ländern jenseits der Oder fich befand, mußte unausschich die Armee rompleteiren und Reservecorps bilden.

Der Operationsplan, ben Preufen zu biefem Feldjuge entwarf, mar (bas zeigen bie Folgen) viel zu fuhn, mit mit ju viel Selbfivertrauen entworfen; man wollte mit bren Corps auf Aufpach, Buezburg und Maput himmirten, vergaß aber, fich ben Nicken ju beiden, entfernte fich ju weit von der Elbe, becte Schlesten und Sübpreußen durch — Nichts.

Man follte Refernecorps an der Elbe und am Sober jurustlassen, eine Desensionsstellung ben Erfart nehmen, das Erzgebinge und das Lager ben Pirna befegen, und die Saupemacht in Westphalen gegen Wefel und Solland openion taffen.

- Bod ift jest guathun, wie gann Preußen fic

Es wird nur mit bem Ruin feines Bobiffanbes taum bem politigen Untergange entgehen.

Das Jutereffe des Staats hangt-ohne Widerrtdt an Frankreich; wir muffen bem nachtheiligen Einfluff Englands entriffen werden, wenn wir nicht in Nemuth verfiuten sollen.

Jest find wir hingegeben dem Ginfluß von England, von Brantreich, von Russland; ein jeder biefer Staaten wird Preufen als Stuffe, als Suffchemmel wechselsweise brauchen, um, darauf tretand, mit sonem Feinde zu tampfen.

Un England bangen alle große Guthebefiger und banbelnbe Stabte in ben Laubern jeufeits ber Ober, ba fie ihren Waigen dabin theuer verfaufen, Un England hangt ber Erbabel mit feinen Borgugen, und in fo fern bas Erses den. Militair aus biefem Abet besteht, ift es bem englischen Spftem gleichfaus jugethan, ba man von Rapoleon ben Umfturg bes Feudalism erwartet, und baf bas Militair nach frangofischer Art metamotephoster werben tonne.

An Frankreich hangt ber größte Theil ber gebilbeten Burgrelichen, wenn fie'es fich auch nicht merten laffen, bedingungsweist; wenn befonders die Officianten ihre Pofien behalten, wenn, außer einer Revolution zu ihrem Wortheit, die denes Senatsverfaffung erhalten wirb.

Sie hoffen in ber Zufunft Beforberung nach Betbiehft im Sivil und Militair, und nicht nach ber Beburt. Sie hoffen bas Biel zu erreichen, welches ber Feubalismus ihnen bisher entjog.

An Rußland knupft das königliche Chepaar perfönische Freundschaft für den Kaiser Alexander. Friesdrich Wilhelm III., durchaus rechtlich und reinstellich, die Prinzipe einer Politik nicht fassend, die nicht auf der Woral beruht, auf die Spre des preußischen Hauses, des alten ehrwürdigen Ramens ber Hohenzollern festhalzend, wiese fich dem edelmuthigen Alexander in die Arime, von dem er Wiederherstellung seines zerrissenen Reichs zewartet. Er wies jist ohne England und Rußland keinen Frieden schließen.

So feft, wie er an bem Neutralitätsspstem, an Diesem Berberben Preußens, hing, eben so wird er jest mit Ansbaner am Rriege hangen, bis auch die letzte Doffnung vernichter ift. Gewis! wenn Preusen fich vom englischen Sinfins jest losmachen igunte, wenn es Frankreich mit feiner ganzen Wacht sich gegen diesen verderblichen Ginfluß him geben, Russland mit dazu bewegen wollte, so wurde Rapoleon sogleich auf jede Abtretung und Bernichtung des preußischen Staats Berzicht leisten. Wer kann, wer darf dieß jest dem Könige vorschlagen? Also Krieg ist die Loofung, und selbst im glücklichsten Fall, wenn wir siegreich die an den Abein die Frauzosen zurücktrieben, würde uns dadurch nicht geholsen senn mit doppelter Kraft dringt dann Napoleon von neuem feinem Ziele entgegen.

England tann nicht Frieden machen, es tampft um feine Existen; diese rubt auf dem Universalhandelsbespotism, dieser auf der Marine, und diese auf dem National-Eredit. Alles dieses halt sich wechselseitig, und tann nicht bestehen, wenn eins oder das andere zu Grunde geht; der Continent bezahlt die Zinsen der englischen Nationalschuld; wer diese auslösche, der schentt und auch die Zinsen.

Die Länder, welche jest unter Rapoleons Einfinf fethen, wenn fie auch hart mitgenommen werden, find boch weit glücklicher, als wir, die wir unglückseligerweise auf dem Puntte leben, wo das Schickfal Europa's entschieden werden foll.

Rapoleon ber Große (wer konnte ihm bieß Prabient abfprechen) wird aber gemiß, bas traue ich fainer Beisheit ju, die Lander und Provingen, die er erobert und metamorphofirt, in ihrer innern Organisation nicht auflosen; bieg tonnte nur Aufruhr und Ungufriedenheit veranlaffen.

Rufland führt Krieg gegen fich felbst; ficher por bem frangosischen Ginfluß jenseits ber Weichsel sollte es jest, Deftreich und Preußen mit eingeschloffen, auf der Frenheit bes Meers bestehen. Richtig hatte Paul diese Ibee aufgefaßt.

Wir wollen also ruhig unfer Schickfal erwarten. Sollte Frankreich bis an die Weich sel sein Foberative System burchführen, so laft sich die Ausführung der Idee als möglich benten:

baß wir funftig, vor allen Graueln bed Rriegs bemabrt, eine auf bas Prinzip bes Rechts begrundete Politik erhalten werden, zu beffen handhabung Frankreich bas Schwerdt in ber hand halt.

Bisher fand man nur eine auf bas Recht hegrunbete Politif (das fogenannte Bolterrecht) in ben Buchern. Rein Staat befolgte es; warum? weil feine executive Gewalt da war, solches in Anwendung zu briugen. Unter obiger Borausfregung wurde Rapoleon:
teinesweges der Tyraun, sondern der Richter über affe.
Staaten Europa's, von Lissabon bis an die Weichsel,
sein.

Diefer Plan icheint eines Rapoleone marbig, und man fage, was man wolle, er fann nichts andere, am menigfien vorübergebende Eroberungen, machen und zweitlofe Siege erfechten wollen.

... Bas mich munbert, ift:

daß der französische Raiser diesen Plan der Welt nicht geredezu betaunt macht, er murbe dadurch die öffentli. De, Meynung für sich gewinnen.

Ich glaube, daß Rapoleon jest mehr bie Ausbauer bes Königs von Preußen, als eine verlorene, Schlacht in ihren Folgen, ju fürchten bat, und daß er Pfepfign, einen billigen Frieden früher gemähren möchte, als die Ruffen antommen.

Seine Operationslipien marden bis an die Weich fel bych zu lang, um hier die Ruffen zu schlagen; die Basis. wird zu schmal, indem Destreich im Ruffen nicht zu. trauen ift. Sben so wenig ist er hinter fich vor Landungen aus der Nordsee sicher.

Die französische Armee folgt auf dem jesigen KriegsSchauplat nicht dem Laufe der Flüste, wie an der Donaug sondern die Side, die Havela die Sprey, die
Oder, die Warte, die Mehr find zu überschreiten, uman der, Weich fet zu kömpfen. In Achtesse find farte Pesiungen einzunehnene, Was debung, Akstein und
Stertin sind zu erobern, und was das gesthrichte ist:
hie Provinzen, welche hier das Deer durchziehte gewähren,
nicht so viele Armerhedürsusse zum Unterhalt und Fortakommen, wie Bappen und Schwaben. Das Bolf iff jur Infurrection geneigt; es barf nur burch einen Feuertopf geweckt und gereizt werben, fo-fiebt es, im Rucken ber Franzofen auf, unb, hemmt feben Ruckjug.

Rapoleon follte Preufen ben Frieden geben, inbem er alle Provinzen bis an die Wefer und Sapreuth
forberte; bagegen Medlenburg, Braunfchweig, bie Anhaltfchen Fürstenthumer, bie hanseftabte und SchwebischPommern bem preußischen Staate einverleibte, eine Aliang
gegen England schloffe, wornach bie Safen von Ein bben bis Demel ben Englandern geschlossen würden.

Rufland wurde über ben Bu's juruckgebrangt, und bas Kriegetheater, wenn es keinen Frieden machen wollst, nach Dalmatien verlegt, da Frankreich kein schlechter res Terrain dazu mablen kann, als die Ufer ber Ober und Weich fel.

Rach fchrift. Bu retten wöre Pruffen bleileicht noch, wonn Rapolie an; bor Kaffer der Franfosen, fich in Publen überzeugte, bag die Wiederfterftellung des ehemadeligen pohinischen Reichs dem Iweckinicht entsprechen wied, ben er hierbey beabsichtigen modite. Napolie in fagte ju den Pahlen: Ich werde sehen, ob ihr es werth sepd, eine Nation genannt werden zu können.

Daff fie es werth find, will'ich-nicht leugnen, bag aber bie Berhaltniffe bes Unterthans ju bem Grundherrn,

der geringe Grab: der Cultur, des Bodens, der Mangel an Naduftrie, an wohlhabenden Gtädten, kurz, an allein träftigen Wittelstände in diesem Lande, hiet nie eint Opil position gegen: Rufland bilden wird, die es abhälten tünnte, Frankreichs Plane entgegenzuwirken, wie bisher; das, glaub ich, wied einem jeden einkentstein, wer Pohlen tennt, und sich genau von seiner innern Verfassung une terrichtet hat.

Dur burch Breugen tann biefe fraftige Oppofition für bie Rolae gebilbet merben, wenn biefer Staat feint bieberige burgerliche Berfuffma behalt, ibm ein befferes Arrondiffement verlchafft wird, und neue organische Befete bie Regierungeverfaffung auf bas Bringip ber Einheit begrunden, fein Antagonismus weiter zwifden ben Abintanten, ber Rabinetdinkang und bem Mini-Rerio exiflirt, alle collegialischen weitlaufigen Conferenjen in allen folchen Angelegenheiten vermieben werben wo nur ein Ropf entscheiben foll. Wenn man die Abgaben an Grund .. und Confumtionofteuer mehr auf Gleich. beit begrundet, bem Abel feine Proilegien verfigtet, feis nen Unterschied mehr unter ben Goldaten macht, ben ein burgerlicher ober ein abelicher Schof gebar; furt, menn man alle die Diffbrauche entfernt, Die unfere von griebrich II. geschaffene, von Briebrich Bilbelm H. aufgelofete und von Rriedrich Bilbelm III. nicht gang auf die organischen Grundpringipe guruchgeführte Berfaffung verunftalten.

Pollte nicht Frankreich mit Rufland ein verwandtes Antereffe badurch haben, daß es bie Dardanellen officete, fie wom Peftitoff befregete, und einen Taufchandel swischen Marfeille und Obesta bewirkte? Goste England badurch nicht eher zum Frieden vermocht werden, als durch eine

e em la perfore de ser encendrar de la desta de la companya de la companya de la companya de la companya de la La companya de la co

However, the second of the most information of the fill and the fill and the control of the control of the fill and t

Gefchichte bes Angriffe, ber Blodirung und Uebergabe von Glogau, von Carf Friedrich Bentowig.

onergation to be a facility

Der Krieg war im Beginnen. Schon wellsten fich buntle Gerachte von ben Schauplagen bestelben baber, gleich Schneeballen, die von einem Gebiege langfan berabrollen, und entweber zerflieben, oben ein empongesthürmtes Densmal zurücklassen. Unter biesen Gerüchten war eins außerorbentlich. Lange vor dem zoten October, schon den zten d. M., erscholl die allgemeine Suge, der Prinz Louis sen geblieben, und diese Sage pflanzte sich ununterbrochen fort, die endlich den x4ten jenes unglücklichen Monats die traurige Bestätigung eintras.

Datte bie Fama eine prophetische Krafe, ober ließ die Gegenwart schon auf die Inamit schiefen? Satte ber Feind den vortheilhaftesten Angriffspunft schon desstimmt, und sah man vorans; daß der helbenmuthige Prinz sahopfern wurde, oder vertändigte der Aufall diesen Schlag vorans? Wer mag dies entstheiben? Gennng, wir wußten den Lod des beweinten Prinzen früher, als er eintrat, und vielleicht geschah dies an mehrern Orten.

Die Scene feines Lobes ward fo rührend erzählt, daß jeder Fühlende bewegt ward. Ach, es war das erste große Opfer, das der beginnende Krieg verschlang, ein Opfer aus dem heldenstamm Friedrichs II: Vermöchte ich doch seiner Asche, ein würdiges Densmal zu feßen!

Niemals hat den erhabenen Mann mein Ange geschen, Aber es weinet ihm nach. Denn von dem, der sein Angesicht schaute, Sont dem Entschlasenen nur die metodische Stimme des Ruhmes.
Antaisch ihar des delibes Geschen nach soffice die Rede des Ruhmes.
Liebend und figlt sein Thun, und sanst die Rede des Rundes.
Abehreim vont sein Velie Geschen, und fanst die Rede des Rundes.
Abehreim den hermachte so piel erkabene Angebenden.
Richt vor des Codes Pseite in schinen den kämpfenden Ingsling?
Antaine diener die Seingen, sas deite auch seiner in der Kinden die Feinde.
Erürt er sichen die Seingen, sas, und seen die Feinde,
Erürt er sich unaufhaltan ind Blut, und sant, und der Ständere.
Antaisch Kapt, errand Mun von bem bestendagme bes Chaub trank.
Antaisch Kapt, errand Mun von bem bestendagme bes Chaub trank.

Siehe, um liegt der hlutige belb entfeelt vor dem Aftar, ihm ift die trauernde Schaar bet Geinen versammtelt, Beiche des Zeinens getreckliche Bobt umfchlang. Gie programmen Geinen Sarg; es fliest die Thrane der Arieger; fie fuffen Die erbitibene Sand, und ichneiben die binithe volle.

Durch bes Gemabites Spiel, burch ber Kunft nachahmende Schöpfung, Siebe, fo lange ber Name voelle ber Großen Friedeliche genature wied, Wilde von Endwelle genature wied, Wilde von Endwelle auch bie Suge des Ledes erschallon.

Lange Mürben ihme iansere Thranen gestossen son, aver die Wiedell des Anglacks, die ams so einen trasen, riffen das Vaterland von Schmerz zu Schmerz son, wind kunn war eine Thranel gekooknet, sa wund die and dere ausgepreßt.

Das Gerücht erzöffte: Die ganje Schnar, Die mit , bent Pringen mar, sen aufgerwhen worben, ber Feind habe die Rette unfren Armee gesprengt, und nahe sich Leipfige. Eim und über bie eraunge Rachtwift zu froffen, verbreitete sich zugleich bas Gerücht: Die burchgebrochenten feisblichen Corps wären abgeschnitzen, und wurden zu Gestängenen gemacht werben.

Bin fest an brangten sich die Rachtlaten, bag ber Feind in Sachsen eindringe, Kausseute kehrten von deb Leipziger Weste zurück, und erzählten von der Anfunft der Franzosen, von Brandschahungen, vom Flächten der Mettender. Mitten unter diesem beunruhigenden Rachtlichten erscholt die Sage von einem großen Siege, den Die Preußen ersochten, und den zwölf Trompeter in Berlin verfündigt hätten.

Da der Sieg in det Schlacht bei Auerstädt sich anfatigs und die Seite der Preußen zu neigen schien, so ward badurch wahrscheinlich diese Sage veranfaßt, denn die Faill iff unglaublich schieft. Virgis giebt ihr nur hundere Augen, und hundert Ohren, und hundert Jungen, aber sie hat auch hundert Flügel.

Um und vollkommen irre ju machen, folyte balb basauf bie Ahndung von einem Baffenflikkfande, ober einem Freiden zwischen Frankreich und Sachfen. Das grune Gewölbe, welches auf vielen Wagen nach Breslau gebrucht werben follte, erhfelt ploglich bei Bunglau Order, Salt zu machen, und kehrte nach Oresden zurück.

Wohin beutete bied? Es ließ zwei Erkkrungen zw: eis nen Sieg ber Preußen und Sachsen, der das Bischen ber Kostharfeiten unnöthig machte, ober eine Ughereins kunft ber Frangpsen und Sachsen, wodunch sie auch in Dresben ficher waren.

1. Miramibesen und, bad enfeizu glauben, aber bie getforengte Rette ber prenßichen Armes, ber Oupobund ber Feinde bei Sof, Schlaie, Gera, Beig, bis Naumburg, pradigte und bas Gegentheil.

Detober heran, und mit ihm begann und eine entichte berdet gicht gu leuchten. Wir fanden in der Springen Beitung gleich im Anfang die Worte:

## Berlingben passe Detober. 👈 52

"Lant vorläusig eingegangenen Rachrichten bat die "Armee des Königs am 14ten dieses bei Auerfäht eine "Schlacht verlaren; die nähern Umstände frih uffic nicht "befannt, hoch weiß man, daß Seine Rajestät der Kenig "und bessen Brüder, Königliche Spheiten, am Leben "und nicht vermundet sind,"

Es ist unglaublich, mas biese wenigen Morte fün einen Eindruck machten. Alles ward bestängt, in Alles Angesicht las man Erschrockenheit. Man wollte imeiseln, man hatte gezweifelt, aber man mibete fich unshriffe. Grunde bes Zweifels zu ersinden. Reinen andern Beitung mare biefe Rachricht geglaubt worden; aber es war bie Berliner Zeitung, welche fprach.

Daß die Schlacht gang unbedingt als verloren angegeben war, daß wir von unferm König nichts wußten:
als er sep am Leben und unverwundet, dias hatte etwas Birchterliches, und schlug unsern Wuth tief nieder.
Riche lange, so liefen Privatnachrichten über die
Schlacht aus Berlin ein, und sie lauteten schrecklich.
Iwanzigtansend Preußen, dieß es, wären auf dem Schlachtfelde geblieben, eben so viel gefangen genommen, und den
Rest der Nemee habe der General Feld & Warschall von
Das mrifte sen zerstreut.

Diefe Rachrichten, waren jerfchutternd und betau-

Per Freunde oder Anverwandte in der Armee hatte, dem spiegeite die Einbildungsfraft in traurigen Bildern vor, wie sie unter der ungeheuren Anjahl verswundet, erstarrt und hallstoß liegen geblieben, und vieleicht langsam verschmachtet waren, vielleicht verstämmelt und ohne Pflege auf deu kalten Steinen in den Kirchen lägen.

Mie qualend war bied! wie jerriffen biefe: Gebanten bas herz bes gablanten! Wie viel jahlofe Chranen wurden in biefer Zeit von den Batern, ben Mattern, ben Brudeen, ben Schwesten berer, bie in ber Schwesten getämpft heuten, geweint!

Famen trauriger und fremriger lanteten die manbe lichen Rachrichten, und die Tage wurden nun in unferer Beftung so wichtig, baß cjeber einen eigenen Affthnitt verbient.

## Dienkag, ben arfen betoben

as at thi

An diefem Tage traf ein Befehl bei bem hiefigen Commandanten, dem Geneval von der Martwis, ein, bie Bestung mobil zu machen, sie verpallisabiren zu laffen, und überhaupt in Bertheibigungsftand zu serfors um sie wet den nothwendigsten Lebensmitteln zu verfors gen, erhielt er eine Unweisung auf 20000 Thir.

Glogan ift eine Stadt, die bei einem nur geringen Umfange eine Angahl von 10.4 bis 11000 Ginnobnenn hat. Sie ift alfo zu jeder: Teit belebt, und die Maften find etwa in dem Grade mit Menschen bedeckt, wie die vollveichsten Gtraffen in der Friedrichsstadt zu Berlin.

Das Leben auf den Straffen vermehrte fich von jest an mit jedem Lage, und schon heute wurden Band ern aus den umliegenden Docfern aufgeboten, um in den Bestungswerten zu aebeiten, und die Artikepisten sess ten ihre Beschifte mit verdoppeltem Lifer fort.

Mittwoch, ben 24ften October.

Bie hatten heute bas feltsame Schanfplel; bag nicht allein die Anfgebotenen in ben Werken arbeiteten; sondern auch Freiwistige. Unter diesen fah man Batgen, Juden, die Sthilter and dem Jusaiter « Collegio, und felber Officianten. Wie beicht war dies Opper! Wie gire wurde man fich bie Saterlands gewinnen fonnte!

Die Arbeit ber Freitbilligen und Aufgebotenen ber fant jest in mates anderm, als Graben jum Ginfeben ber Pallifaben in ben Werten ju machen. Befonbers gefthah bibs auf ber Hufbant hinter bem Glacis. Sier follten Pallifaben um bie gange Beftung gepflanzt werben.

Aufer biefen Arbeiten warb eine Menge Mehl in Sonnen ins Jefniter - Collegium gebracht, und die Goldaten erhielten scharfe Patronen. Nur acht Lage waren erft seit det Schlacht bei Auerstädet, zwälf Lage erft seit dem Bezinnen des Krieges verstoffen, und schon musten wir in bem entfernten Glogan die Wordoten davon empfinden?

Donnerftag ben agften Detobet.

Ehe ich in meiner Erjählung fortfahre, muß ich eine turge Beschreibung von Glogan voranschieden, um mich verftandlicher ju machen.

Diese Stadt gehört zu benen von mittlerer Größe," und hat, wie ichon gesagt wurde, ros bis 12000 Eins wohner. Sie ist freundlich gebaut, und hat meistens massive Sauser. Der Ming ober der Markeplay ist der schönste und geräumigste Theil von Glogan.

Es besteht eigentlich und zwen Stadten: aus ber Stadt felbst, und bem Dom. Zwischen ber Studt und bem Dom flieft unweit ber Stadtmauer bie Ber,

über welche eine lange Brücke führt, und beide Schte mit einander verhindet. Es find hier dem Thore: ges gen Dien das breslausche, gegen Westen das prensische, und gezen Norden das Oderthor. Aus dem breslauschen Thor führen die Straßen über Liben, Parchwis, Neue markt nach Breslau. Ferner nach Liegnis, Jauer, Schweidnis, so wie nach Bunglau, Sapnau, Lowenberg, Goldberg. Aus dem preußischen Thor fährt man über Beurhen, Gründerg, Erossen und Frankfurt nach Mertin. Ausserdem nach Neusfährel, Sprottau, Sagan an die stächsische Gränze. Das Oderthor führt nach Side preußen, und zwar über Frankadt und Lissa nach Posen, so wie über Ramirg und Idnie nach Lalisch.

Die beiben größen Gebäube in der Stadt find bas Rönigliche Schloß, und das Jesuiter-Collegium. In dem Schloß, bas an der Rordseite der Stadt nach dem Dom zu liegt, find die Zimmer für die Kammer und Dberamteregierung; in dem Jesuiter Collegio wohnan ohngesähr 7 Jesuiter Professoren mit ihren Schallern, Es ift sehr massiv gebaut, und hat gewäldte Gange und Zimmer. Pach diesen Gebäuden folgt das Comzmödienhaus, worin unten die Fleischbänke, in der Mitte der Redoutensaal, und ohen die Bühne ift. Es liegt am Markt, und vor demselben ist der Paradeplas.

Bas die Rirchen betrifft, so giebt es eine evangelifche Stadt - und eine Garufon Rirche in Gloggu, aber mehrere katholische: Die Pfarrfixche, Die Jesuiter - Francidicaner & Dominifaner . Rirche, fo wie den Dom und bie Kirche bes Jungfernstifts. Endlich ist auch eine pespermitte Rirche vorhanden.

Magerbem find: mehrere große Magazin - Gebäube erbaut, befonders an ber Dft und Gab - Geite ber Maabt, fo wie auf bem Dom.

In Abficht ber Beschigung wurde Glogan, wenn wan secht Rang Debnungen von Bestungen annahme, und ewe Abnig fein, Stiberberg, Magdrburg, Giag in den erften Rang sette, Glogan den dritten Rang einnehmen. Es ist gegen Often und Guben von kommun regennalis besestigt, gegen Norden aber und sam Khait zegen Mesten von der Der und mehreren kommen bestelben gebeckt, so daß man von dieser Seite eine Wonge Braden passen und, ehe wan in die Grade sieht kannet,

Muffen den Merken, welche die Eirenmonkationel-Linke der Befestiering bilden, bat as gegen Often eine Sternschange, gegen Bonden jenseits der Ober eine andem Schange, die Maffen-Redoute genannt, und am Ende der Bom-Banffade bei der letzten Brücke noch eine Lieber Penkenschange, Kanamen, Bamben, Rugeln, so wie Pulver, find hinlänglich werhanden.

Much biefer feinen Weschreibung mirb man bas, was in dem Lauf ber Belegenungsgeschichee von ber Lage der Weadt vorfammen follte, beffer weustehen konnen. Der 23fte October war fehr thatig in Glogan. Das preußische Thor, von welcher Geite man ben Felid erwartete, wurde gesperrt, und ganglich verpallisabire; bag weber Wagen noch Fußganger mehr herein konnten.

Schon am 22ften Det. hatte ber Landrath des Glogausch en Rreifes den Befehl erhalten, 600 Arbeiter mit Schauseln aus dem Areise seiner Inspection zu stellen, um in den Bestungswerten zu arbeiten. Diese trafen ein, und ein großer Theil davon zog duech die Stadt; um sich in den Werten unter ihren Aufsehern zu verstheilen.

In der Stadt waren die Arbeiter eben so thatig; ben ganzen Tag hindurch wurden Kanonen auf die Walle gebracht und auf die Lavetten gelegt. Um die Annaher rung irgend einer feindlichen Streifparthei bemerken zu können, wurden Pikets in einiger Entferunng von der Stadt ausgestellt, und einige Dragdner, die wir in der Stadt hatten, nucken Patronille auf die nahen Dorfer reiten. Damit auch in der Stadt kein liederliches Gestindel sich sammeln könne, so wurde scharfe Visitation in den Sausern gehalten, unterdes die Thore geschlossen waren, und die Ausgegriffenen entweder sortgeschuft, ober zur Arbeit angestellt wurden.

Die Eile, mit welcher man die Bestung in Bertheis bigungsftand ju fegen suchte, war so groß, daß die Avbeit in ben Schanzen auch in der Racht vom azsten bis jum 24sten Dct. forgesett wurde.

greiteg, ben agfen October.

Sente begannen fich Spuren zu zeigem, daß die Bandleute fich nicht mehr, sicher in ihren Obrfern hielten. Gine große Wenge Betten, Raften mit Rleidungsfillicken, und anderes Geräthe wurden auf Wagen in die Stadt gebraiht. Wor feine Wagen hatte, trug seine Sabselige feiten herein, und suchte fie unterzubringen. Rei der Berfthirsung des preußischen Thores wurde das Gedbange am brostauer: Ihar außerst fiert, und der Wag war oft gesperre. Durch zu große Eile wurde Verzischung bewirft.

Beiten, und unaufhörlich bei Tag und Racht famen mele Geran. Ihr Biafen nahm einen traurigen Con ang weil fie gewöhnlich nur traurige Nachrichten brachten.

- Connabend, ben asften Octaber.

Wir hatten heute einen sehr traurigen Amblick. Die Geaben unferer Deftung find trocken, und in dem hanptgroben find unter den Brücken vor dem breslauen und preußischen Thore einige bedeutend große Garten einzelegt; so daß man, wem mon über die Brücken kömmt, an beiden Geiten 20 bis 25 Juß tief in einen Garten hinunterschaut. Die Bäume und hecken derfels ben erhoben fich mit ihren Zweigen bis an die Brücke, und das Sanze gewähree einen freundlichen Anblick. Die schonen Fruchtbäume und hecken wurden heute absgehauen, und sanken vor den Augen einer großen Mena

272984B

ge Zuschauer nieder. Es war ein sehr trauriges Schaussbiel. Was windestens ein Blettoljahrhundert zum Entsstehen brauchte, ward jest in wenigen Stunden vernichtete. Justeich den bestigt fich das Borgefühl der immer näher tommenden Sefahr auf, weil folgte Aufopserungen gemacht wurden, und man erdlickte kein einziges frohlie ihre Besicht.

Man beklagte die schönen Obstodume, und die allgebiedene Stimme war, daß das Unspanen derstiben, da es in wenigen Stunden geschehen war, noch hätte verschan ben werden können. Und welcher Rugen erwuchs der Bestung darund? Im Sampegraden konnte der Feindtine Batterte anlegen, und wenn er einmal hier war, d ließ sich von den Bäumen weder viel Rachtheil nach Bortheil erwarten.

Am 23sten October ward der Bosehl zur Pallisable kung der Bestüng wiassen, und hente wurden die ersten Pallisaden angesahren. Eine Unjahl von 38000 Grüß Sewöhnlicher Pallisaden, vo rheinländische Fuß lang, und do Joll flart, so wie 7400 Gelick Tannbour » Pallisaden, lis theinländische Fuß kang, und von flart, war dazu erforderlich; zur Ansahrung derselben aber bedurfte och sood vierspäunige Juhren, die aus den nächsen Rreisen geleister wurden. Der Wald des Fürsen von Carpeiluth und der Stadsforft wurden bestimmt, die Gesmund bagu zu liesern.

Abende um halb. 8. Uhr eraf eine Chaffette vont Annig and Lüftein ein, welche die Nachricht an die Cammer brachte, daß der General Lieutenant von Reinhare som Vice-Sauvenveur den Reftung ernanut wonden fep, daß das dritte Bataillon des Regiments van Zastrow in Glogau einrücken würde, und daß alle Workehrungen getroffen werden follten, die Bestung geann einen feindlichen Lingriff zu sichern.

Das Einrücken von Truppen in Clogau war von zäglich nothwendig, denn es befand sich in diefer Bestung nichts, als das dritte Bataillon des Regiments von Grevenig, und das dritte Bataillon des Regiments von Crevenig, und das dritte Bataillon des Regiments von Crevenig, und das dritte Bataillon des Regiments von Crevenig und Fraustadt, nebst einer Inspelieben Compagnie aus Bentisben.

Sonntag, ben noften Detober.

Dhugeachtet bes Fepentages wurden die Anbeiten in den Werten fortgesetz, und eine Menge Pallifaden ausgerichtet. Auch fub man eine Monge derfalben aus ben Forsten anfahren, die zwischen den Werten abger beden wurden. Die Anilievissen seinen ebenfalls ihre Goschäfte fort, und der Gountag ließ fich nicht mehr von dem Wochentage unterscheiben.

Sa die Anjohl der Jimmerleute in Glogan nicht binvolchte, um die nothwendigen Arbeiten an der Bestung ju befreiten, so maren die Limmerlaute aus den nichsten Städten und Areisen von der Kammer auf Amsregung best Commandanten requiriet wooden. Diese

erschienen nun, und ber Ingenieur de Plute, bet Hauptsmann Moris, wies sie zu ihren Seschästen in i Ste hatten besonders die in den Balbern noch nicht zuges spisten Pallisaben zu bearbeiten, die Flügel zu ben net angebrachten Thoren zwischen den Wallen zu versetrigen, und zulest auch die Brücken abzüreisen.

Zu Berpallisabirung und Armirung der Westung war eine Summe von 6000 Thir. angewiesen wörden, Aber welche das Gouvernement disponiree.

Montag, Dienftag, Mittwoch und Donnerftag, ben 27fen, 28ften, 29ften und 3often October.

So nothwendig es war, die Bestung eilend in Bereiteligungsstand zu sesen, eben so fehr bedurfte es der eilenden Verproviantirung derselben, und bereirs unterm arsten October waren von dem in Schlesten dirigirenden Staatsminister, Grafen v. Hoym, die nothigen Versisgungen zu diesem Behuf an das Gouvernement und an die Rammer erlassen, auch eine Summe von 10000 Est. dazu angewiesen worden.

Die Landrathe hatten alfo ju herbeischaffung bet Bedarinisse die nothigen Befehle erhalten, und die Liesferungen begannen unn von allen Seiten einzutreffen. Da eine bedeutende Menge Lebensmittel und Fourage baju gehöre, im eine Bestung, wie Glogau, ju verpresbiantiren, fo war das Gedränge in ben Ihoren von Menschen, Wagen und Pferden unbeschreiblich. Ich hatste Gelegenheit, in meiner Wohnung, welche dicht am

brestanichen Thore liegt, alles genan ju beobachten, und der Unblid batte nichts Erfreuliches; im Gegentheil mar Die Bauern und Rnechte, welche bie er oft empörenb. Bieferungen brachten, wurden von der Bache und anbern Auffehern auf das ärgfte gemighanbelt, und bas traf ben Schuldigen und Unfchulbigen. Benn eine Stockung entkant, fo wurde auf Menfchen und Pferbe fo unbarmbetild jugefchlagen, daß ich oft vom Renfter juructreten mußte, um nicht Benge von ben Graufamfeiten ju fenn. Eine forgfamere und weisere Leitung ber Bagen batte alle biefe Mighandlungen unnöthig gemacht; benn burch Stackfolige, durch Stoffe und Bermunfoungen, wirb teine Berwickelung von Bagen und Pferben gehoben. Im Segentheil geriethen die Bauern und Ruechte in eis ne folche Angit, daß fe weniger noch fich ju belfen wulken.

Die Stimmung ber Menschen übrigens in Glos gau war Niebergeschlagenheit. Die frühern Rachrichten von ber Armee, die brobenden Anstalten, und die Ungewisheit über unser fünftiges Schicksat, machten auch ben Frohlichen traurig. In wenig Tagen war eine große Veränderung in den Meinungen vorgegangen, und biese begann sich allmählig immer lauter zu außern.

Es ift fo leicht, Rrieg zu munichen, wenn man felbft bichts baben magt, wenn man bas entfernte Schausfiel ber Schlachten und ber wichtigen Staatsereignisse genießen, ober einen Privathaf gegen eine frembe Racht

befriedigen wiß.. Aber wie andern fich die Winfee, wie andert fich die Sprache, wann die Gefahr nahmt fommt, wenn wir selbst an dem Theil nohmen isalien, was wir so laut begehrten! Diejenigen, die den Anfang der Feindseligkeiten gar nicht abwarten kounten, die, welche zitterten, daß der Friede noch vor dem Begien der Schlachten zu Stande komman möchte, die recht nach Blutvergießen dursteten, dieß wollten von dem eigenen Blut auch nicht einen Eropfen hergeben, geriethen dei weitem in die größte Angst, als sie nur einen Theil von dem ersahren sollten, was sie Millionen andern geswüllicht hatten, und frenten nan ploglich ein Wort auch sprechen, das ihnen porher ein Greuel gewesen war, das Mort: Friede.

Das ift febr fleinlich! Aber es giebt viel Rleinliches in ber Welt, und es außerte fich noch auf mancheries Art. Die Schimpfreden gegen feindliche Machte verstummten, man begann von graffen Salenten zu reben, von eblen Jügen, zu erzählen, man begann zu außern, daß boch wohl — Genug!

Diese Schaamrothe tann meine Wange nicht ber becken, und über die Juconsequenz anderer bin ich nicht zum Richter gesetht. Nur bie Wahrheit fann nicht oft genug wiederholt werden, daß durch Schimpfen, Schmäben, Herabwürdigen bes Feindes, Tropen auf zufünftige Siege und bergleichen Ausbrüche der Leidenschaft, feine Vaterlandsliebe an den Lag gelegt wird, sondern bas

stinde Buth in-feinen Folgen bem Bnierlaudschaft abnlich ift, wovon win leiber die fehnenlichen Bemrife per Augen haben

Muß Rapoleon erft vor ben Thoren fenn, whe man feine Größe anerkennt? Wüßle man nicht schon, ais Er in Paris Anstalten zu ben Siegesfesten machte, daß noch nie ein einsichtsvollerer und größerer Jelohere gelebt hat, als Er? Mußte Er erst die neue für und so schreckliche Probe davon ablegen?

Es scheint Generale in der preußischen Armee gesgeben zu haben, welche den Wahn hatten, als sep mit der Taktik des siebenjährigen Krieges noch jest, und zwar gegen Napoleon, auszureichen. Es scheint Obristen gegeben zu haben, welche glaubten, man könne schon Krieg führen, wenn man ein Regiment einen halben Tag unter mancherlen pedantischen Uebungen auf dem Exerzierplat herumzuheten, und eine alte Lection auffagen zu lassen verstände. Es gab Hauptleute, welche es für etwas Wesentliches im Dienst hielten, ihre Soldaten in den Mauern der Stadt einzusperren, ihre Freiheit auf das möglichste zu beschränken, durch Gassenlausen und Stockprügel sie in Ordnung zu erhalten, kurz, sie im Frieden so zu behandeln, daß sie vollkommen und brauchdar im Kriege werden mußten.

Wenn dies feine leeren Behamptungen find, "wenn as bergleichen Befehlshaber in ber Atruee gab, follte

fla daburch nicht etwas von dem fchrecklichen Rächfel liffen, das und aufgegeben worden ist?

In biesen Tagen liefen die Nachricheen ein, daß die Baiern durch Sachsen gegen Schlessen vorrückten. Wan beschrieb sie ungestümer und drückender in ihren Foederungen, als die Franzosen, und dies war fein Trost für und. Die Franzosen, hieß es, wären in Frankfurt. Bon unserer Armee erhielten wir dagegen gar keine Nachricht; dies war für den, der Anverwandse und Freunde dabei hatte, äußerst qualend. Die Ungeswischeit ist das Fürchterlichste, weil ihre Leiden fein Ziel haben, weil der Fürchtende das Schrecklichste immer noch erwarten muß, weil Hoffnung immer zurücktehrt, und also feine Fassung über das Unglück statt sindet.

Ich schrieb nach Berlin, um Nachrichten zu erhalten, aber die Briefe kamen zurud; die Communication zwischen Schlesien und der Hauptstadt war aufgehoben. Eben so blieben die Zeitungen aus, und wir waren nun von der übrigen Welt beinahe schon abgeschnitten. Man wünschte, es ganz zu sepn, man wünschte, sich in einem Winfel der Erde verbergen zu können, wo man nichts mehr sähe, nichts mehr hörte, nicht mehr von den kraurigen Gerüchten gepeiniget wärde.

Freitag, ben gifen October.

bie Frankofin in ben Dertern zwey Meilen von Glog au

fcon angeffindige witten; die Balern aber, fagte man, hatten in Dresbeit Drote befommen, Salt zu machen. Ueberhaupt wurde viel von einem Baffenftiuftande gesthröchen, ichnes viefte war den Balufafen Aller, mit febe wenigen Ausnahmen, gemäß; dem babuch allein, schien es, könnten bie reißenden Fortschritte des Feindes auf gehalten werden.

gen fler an, well Glogan lange nicht hinlanglich bar mit verfeben war.

Statt ber 500 Bauern, bie bis jest in ben Wers fen gearbeitet hatten, wurden von dem aigelouimenen Sonverweur von Reinhaus 2000 Arbeiter verlangt; und biefe beschäftigten sich vorzäglich mit Pfidujung ver Pallisaben.

Wir erfuhren, daß die Bracke aber der Dber in Frankfurt abgebrochen ware, und in umferer Segend wurden die Obestähne auf die rechte Seite des Flusses geführt, die Prahme versenkt, und die Brucken über die kleinern Flasse abgebrochen; um das Borbringen des Feindes aufzuhalten.

#### Counchend, b. r. Ronember 1206.

Es fam fest ein ungeheurer Borrath von hen; Stroft und Setraibe an, womit die Rirchen und Riofter angefüllt wurden. Das Getammel in ber Grade, bas Gebrange in ben Straffen, befottbers an den Thoten und

in der Gegend den Magazine, war unbafceriblich. Die Stimme und bas Geräufic des Leieges erfcholl, abs Ar 189ch auf unfren Minron mildienen manze

den Schlacht bei Jemaund Auenfaht noch auf am der Aut. prigen. Sins Monge Flüchelinge, ainzelle und truppweise, kamen von der großen Arwes an. Sie waren zum Theil dessieht und obse. Massen. Sinde hatmu Gewehr nud Lamisen and dere beibes nicht.

be fahren gibr iben ihirten und die fchügenden ihrmeren punde paubt, jund ifte muten Dounerschlägen und Alipen aus einander schenden inter Dounerschlägen und Alipen aus einander schenden inter den ben weghtelichen Chieve halflos in den Gefilden herumirren, und den hirten sweichen, in maren unfere ventaffenen Arieger nach diefer grentieben Gehlacht.

Ich fprach mit allen, die ich enblickte, dem man kannes die Jurfickebranden gloich. Ich durficte nach Bachrichten von den Schliebenen, von dem Justande der Armee. Aber dieser Durft mard nicht gestillt. Was ich erfuhr, war wenig, und mit Dunket umhüllt. Was konnten Menschen, die keine Uebersicht. von dem Sanzen patren, ifar Aufläung geben? Nur ihr algeme Schiefel konnten sie erzählen: wenn sie ins Lever fanzen, weich son blieben, was sie vor den Schiefel konnten sie erzählen: wan sie wer ben. Schiefel was sie bann blieben, was sie vor den Schiefel was sie nachber ubulketen.

2 Biele von Anen waren gefangen gewefen, und hach sen fich felber ramionirt. Diese erzählten schreckliche Dinge von bem Sanger, ben fie, eingesperre in Kirchen) in Richtern, in Stallen, hatten erbulben muffen.

Ift dies die Menschlichkeit ber Franzosen? Ober konnten sie feine Menschlichkeit üben, wenn sie auch wollten? Sie hatten die Magazine der Preußen in Sausden, war es nicht möglich, die Truppen mit ihrem eignen Brobe zu sättigen? Das wollte ihr großer Kaisser gewiß. Sie haben sich über den Hunger und über jede Mishandlung, die sie ihre Gefangenen erdulden lies sen, vor den Augen der Welt zu rechtsertigen, und nur die Unmöglichkeit, sie anders zu behandeln, kann den Flecken der Grausamkelt von ihnen abwaschen.

D, die braven Preusen haben das Elend, das sie traf, nicht verbient. Sie haben die Schlacht verloren, sie sind zu Sefangenen gemacht, sie sind gestohen. Aber wert wagt es, mich anzutasten, wenn ich sie bennoch drav und tapfer neune? Floß nicht das Blut der Preus den in Strömen? Dauerte nicht die Schlacht einen gunzen schrecklichen Tag? Jocht nicht die Armee des Konigs, nachdem sie schon umgangen war, und nach dem Berlust der Magazine von der Seite angegriffen ward? Patte nicht schon der Mangel in ihren Einzes weiden gewähet, als sie auss Schlachtseld trat? Und hat sie demunch nicht mit kommunith gesochten? Lagen weide von Moensen und bewerden gesochen.

ferbend, verftummelt? Richt eben fo viel Frinde, nicht mehr noch? Entschieb nicht llebermacht ber Jahl, nicht ber unenbliche Siegesblick, nicht bas ichermenschliche kriegerische Lalent Rapoleons?

Wenn alle biefe Fragen fich mit Ja beantworten ließen, follte bann nicht fuhn bie Behauptung aufgestellt werben tonnen, baß bie Preußen verbienten, ben Sieg zu ertampfen, ohne ihn ertampft zu haben? Sollste man nicht hinzufügen burfen, baß sie ihn gegen alle Bolfer ber Erbe wurden ertampft haben, nur gegen Rapoleon nicht?

Die Gerechtigkeitsliebe wird erwachen, fie wird auch bei dem Feinde erwachen, und muß erwachen, denn seine eigner Ruhm heischt dies. Es ist ehrenvoller, einen tapfern, schwer zu bestegenden Feind zu überwinden, als einen feigen, untriegerischen, bei dem ersten Angriff sies henden. Die öffentlichen Blätter werden aufhören, nur das aufzustellen, was zur Schmach der Preußen gereichen könnte; sie werden auch das verfünden, was ihren Ruhm predigt, und der große Kaiser wird es dulden; denn was könnte Er gewinnen, wenn der preußische Muth besteckt würde, wenn das Volt Friedrichs II. seinen Ruhm verlöre?

Der heiligen Bahrheit nur fep jebes Opfer geweiht, bas die Schriftsteller ber Ration jest auffiellen : benn fie legen es am Altar. bes Baterlands nieder; und webe bem Glenben, ber fie jun Rachtheil feiner Ration verunftalten tonnte!

Wie woden bas imglidt, das unfer Voterland traff nicht verbergen, nicht bemantein, wir wollen den ims fterblichen Ruhm deffen, der an der Saale, an der Els be und an der Offee der Sieger war, nicht schmalern; aber Er sen gerecht gegen das preußische Volf, gegen ihr Heer, Er vergönne uns, zu sammeln, was zu zu deffen Auhm gereicht; Er lasse eine edle Nation, ein tapstes Heer nicht zu tief herabwürdigen, und gebiete nur der heiligen Wahrheit, zu reden. Wenn der große Kaiser sich seiber kennt, so muß Er fühlen, daß die Schande nicht groß sen, von Ihm bestegt zu werden.

Wer einen Tropfen preußisches Blut in seinen Abern hat, wer auch unter den Feinden den Namen Preußen; mit Achtung zu nennen gewohnt ist, der stelle es öffente: lich auf, was den Preußen zum Auhm gereicht, was das Unglück, bestegt zu seyn, mildern kann, und was ohne thre Erniedrigung the schreckliches Schickfal hers beisährte. Er stelle es auf, wo er vermag; und wer es in diesen Blättern thun will, dem sollen sie offen sent, die dem unglücklichen Vaterlande Spre bringt, jede Prüfung, aus welchen Quellen ein so schnelles Verderiben dem diffelbe kam, aufgenommen werden.

Das Rriegsschiff erfter Größe fann, wie bie fleisuere Fregatte, vom mutenben Sturm auf bem Deer unthergetrieben: werben, fann Schiffbruch beiben, und nur wenig an bas fichere Gestabe gerettet werben; und humoch fann ber Steuermann feine Pflicht gethan has bem; die Schiffer fonnen bennoch erfahrne und muthige Edefchrer fenn.

past? Ich wase nicht, dies zu entscheiden. Moch hängs ber Simmel zu dunkel über die Gesiste der Schlache binab, um hell hindurch zu schauen; aber das wenige stend dann als heilige Wahrheit aufgestellt werden, das unser Monarch mit dem höchsten Muth und unter der geößten: Gesahr socht, das mehrere unserer Feldherven ihre Eruppun mit Muth und Weitheit sührten, und das tapfere, preußische heer, wenn es von einer geößern Anzahl seiner Wosehischaber gut geführt worden weite, Wunder verrichtet haben würde.

Par wende meinen Siich von denen ab, die in dies fene wichtigen Zeitpunfte, vorlaffen von ihren Lopf aber ihrem Manh, ihre Pflicht nicht thaten, und das Baten-land in diese Liefe verfinken ließen. Bielleicht wurden auch sie in dem maufhalesamen Strom mit fortgeriffen, und die Zukunft wird ihre Thaten hell zenug bestenchten. Wert gerecht ift, der wird fühlen, das das linglick des prentsischen harrs mehr eine Folge des übers menschlichen Kriegstaleuts Rapoleon 6, als der Mush. lofigleit dessiehen ist.

34 febre ju meiner Erzählung juvick.

Andere pan ben suplikistrenden Perufen water nicht: gefangen gemeinen bestent haben fich in ber affe gemeinen, Aerweinung wit geftlichtet, waren bestunger inge ; und de Remer zu erreichen, und komen endlich wach den Stadten ihrer Garnison zuruck, Ale Kimmten dan in überein, daß die Schlacht und das Blutvergießen bei Iena gräßlich gewesen, vaß die Kartanthen und Ausgest dicht wie Schneefinken berungestogen wären, und das wiehe Branzesten und das Blutvergießen und das Blutvergießen bei Iena gräßlich gewesen, vaß die Kartanthen und Ausgest dicht wie Schneefinken berungestogen wären, und das Ubenfen wären und das Blutvergießen und kund die Prophen wären und das Blutvergießen und Lieben die Schneefinkten berungestogen wären.

Die Rückschranden wurden, odmobl fie non vom fichiebenen Regimentenn waren, unter die Wesauns how Chiosens nach ange batte diese Wessung nicht die hing big; denn noch lange batte diese Wessung nicht die hing längliche Wennpschaft zu einer festen und kräftigen Veresbeibigung.

# Countag, ben aten Dovembet.

Es famen heute einige hundert Rectuten hier an, bie dem Ronige nach Grauben; jugeführt werden folleten; aber leiber erhielten wir jugleich die traurige Rachricht, daß dies nicht mehr möglich fen, weil bie

Da nur die möglichft reine Wahrheit je hiefe Alatter auft genommen werden foll, und ich Andere gur unbemantelten Darftellung berfelben auffordere, fo wurde ich es mir nie ver- geihed, webn ich felber im geringften bavon abmiche. Jane plige Behauptung schreibe ich aus dem Munde vieler nach, die bas Schlachtfelb faben, und die keine Absicht haben konnten, die Wahrheit m nenhabten.

Paffinget foon bon bem Feinde abgefchnitten wave. Die Ansgehobenen wurden auf die nahen Dorfer verthalit, bind ich habe weiser nichts von ihnen erfahren. Sie find wahrscheinlich, als der Feind aurückte, ju ihrent Herrbe zurückgefehrt.

13d 25 1 ... 4.

Seute tam die traurige Nachricht von der Capitus Mition des Fürfirn von Sohenlohe bei Prengieto an. Die Gemüther waren schon von den frühern Nachrichs int zerriffen, und bitfe neue Bunde brang sehr tief ein. Der Fürst von Sohenlohe und der General von Rübel, hieß es, waren gefangen. Wie sollte man es faßten, wie es glanden?

Die Erzählungen lauteten mich dunkel von der Bei gebenheit, aber das sagte man, daß das Corps des Hard fen unglaublich viel ausgestaphen habe, daß es ohne Brod, ohne Fourage gewesen sep, und sich endlich durch Lähnung aller Arafte habe ergeben mussen. Rann der Menschenfreund gurnen, daß es geschah? Nur deweinen läst sich das Schickfal der unglücklichen, rasios versfolgten Armee. Ein höheres Geschick scheint übren Ruin beschlossen zu haben.

Wir trofteten und mit ber hoffnung, daß die llei bergabe bes Corps eins von den vielen fich wallenben Gerachten fen; aber bald verschwand auch ber lette troffende Zweifel, benn es famen Augengeugen von dem

Ereffen an, bie welt mehr erzählten, ale-man vernehmen molte.

Ingleich kam bie Bachricht, baf ber Feind bis Warten berg und Renfalg ftreife, und daß er gebroht habe, die Dorfer einzuäschern, wo man Gignalftangen anzünden würde; benn dies sollte geschehen, um und eilend vom Anrücken des Feindes Nachricht zu geben.

Die Barger in Glogan erhielten heute Befehl, Waffer auf die Boben zu bringen, und es ließ fich abers haupt aus mehrern Anzeigen schließen, daß die Gefahr naher racke. Die Besicke am Bekklanek Thor wurde abgeriffen, und die Soldaten hatten den Saupewall ftark besteht. Diese Besehung sah fürchterlich außerhalb der Besinng aus, denn man erblickte blod die Röpfe der Goldaten, wie sie saumt der Spige des Gewehrs über die Brustwehr hervorragten. Der Mahler, der etwas grästlich Pittorestes von kriegerischen Darstellungen ents werfen wollte, müßte diese Röpfe mit Gewehrspisen mahlen.

Um die angerft fcwache Befagung ju vermehren, rudte heute bas Bataillon von Jaftrow aus Pofen bier ein.

Dienfing, ben 4ten Mquembes.

Einige Bauenn von benen, Die ju ben Arbeiten in ben Worten bestimmt waren, hatten bente ihre Befthaf.

Bruftwehr abstachen, bamit die Goldaten naber Gerbeitreben, und bestehmer darüber innwe feuern tonnten, wir Ge liefen ungusställich Machricksen, ein, daß fleiste Streiscorps in den Gröben umber brandschapen: in Reufabil Renfiddelich Grünberg, Waren, im Reufabil Renfiddell, Grünberg, Waren, füng bis auf einige Meilen. Auch konnte nun keine Kachricht mehr eingegegen werden, ob sine Urgles porvolker, und wie kart sie fen,

## mittmed, ben s. Rovember.

Min etwas zu erfahren, und nur die Greeffcorps zu vochgenstiten und unzugreifen, wurden houte Patrouillen von der wenigen Rampfchaft, die wir an Rentern und huftaven hatten, ausgeschiefe; sie stafen feinen Feind, wohl aber ein lieberliches Gefindel, das die friegerischen dunklande benunte, und unf dem Lande zu rauben und pu pländern. Bon diefen: zigennerartigen Belt warden Erfangene eingebracht.

## Dennerkes, d. 6ken Monember.

Bir erhielten von dem gefangenen rücktehrenbeit Stonenal Pele't die Rachricht, daß der Frieden unterhans belt würde, und daß ein Parlementair mit annehntischen Friedenscheitigungen ubm Saifer gum Rinig nach Gran ud den Friedenscheitigungen fin. Es wuren jest mur ubch

hach indigeneine Geimmung, die som Rachriche harvarbrachte, mar Frenda. Der Wunft nach Krieg futte fich nie so allgemein geäustert, als jest der Bunsch
nach Frieden. In wenigen Wochen war eine Nerdnberung in den Meinungen vargegangen, die Demosther
nes und Eicero, und For mit allen Gränden gegen das
Traurige, das Ungewisse und Gefährliche des Kriegs,
nicht hätten hervorkringen können. Der Glaube daran
mußte ihnen in die hand gegeben werden.

Aber man bilde fich ja nicht ein, daß nun die Luft zum Kriege überhaupt in ihnen erstickt gewosen ware. Biches wenigert Aerrochte Zeitpunkt zum Kriege war nach ihrer Weinung nur nicht getroffen. Gegen Ende des Jahre 1805 hatte der Khnig von Preußen ihn beging nen sollen — dann, dann hatten sie alle ihre Feinde zum Schemel ihrer Jäße gesehen!

Es gisbt Menschen; die ihr Leben lassen, nicht für bas Batriand, nicht für die Spre des Naiges, nicht für die Spre des Naiges, nicht für die Spre des Naiges, nicht für die Spre des Andeisen. Mas re der Krieg noch einmal verschoben warden, wäre er gegen bas Ende des Johres 1807 ausgebrochen, und wäre soden erfolgt, nich jeht geschach, so hätten sie laut geschrieen; der Oersber 1806 mare der glustige Zeispunkt des Arleges gewesen; Sie haben ihn ja auch jeht, noch vor wenigen Wochen; durch ihr lautes Geufzen nach dem Ausfang der Frindstligkeiten halbr erklärt. Das

fle fich alfo in bemogkinftigsten Zeitpunkt zum Artegwalte ven tohnen, omng ihnen, ihre verdnberte Meinung wie und nach bem Ottober 1806 lant webigen: " and war

Ware der Krieg am Ende bes Jahrs 1805 aufgeglobert, und mare sodann ein Ungluck über ben preußla schen Staat gekommen, so hatte man wahrscheinlich mit geringem Scharstun einen frühern gunftigern Zeitspunkt aufgefunden; denn es ist ein sehr weites Beld, das Feld der Vergangenheit, wenn man Vermuthungen macht, was unter gewissen Umftänden geschehen sepn wurde.

Aber diesenigen, die sich auf diesem Felde hernmetummein, undgen wenigstens einige Huntte mit etwas Kalte erwägen: daß der König: höher stand, wie sie alle, um den politischen Horizont zu überschauen; daß er mit weisen Rathen umgeben war, welche die Ursachen zum Kriege und Frieden tief erwägen konnten; daß vor dem französischen Durchmarsch durch Anspach die Neustralität Preußens sast allgemein gebilligt ward; daß nach demselben, wo die französische Armee in vollem Lause des Sieges war, die günstige Angrissische Armee während der Begebenheiten in Ulm zu entsernt war, um wirken zu können; daß nach der Schlacht dei Austerzliß der Friede mit Destreich und der Rückmarsch der Russen in einem Augenblist zu Stande kam, und Preus

sen allein auf dem Rampfplag geblieben wäre; das Raspoleon nicht in einem Jahr sine Arlegstunft zeleent hat, sondern schon 1805 der größte Feldfeur war; daß die Preußen dagegen in einem Jahr nicht alles werlees nen konnten, und daß, wenn ihre Armee im Jahr 1806 in einem so furzen Zelesnum deinahe ganzlich vomichtet ist, man, upmöglich annehwen kann, sie walrde: 1805 Wunder geshan haben; daß Frankreich schan damals mit allen Ankstun Europa's ausgerästet war, mit ends lich eine Armee von sechszehnjähriger Ariegserfahrung hatte.

Wenn fie biese Punkte ohne Leibenschaft erwägen, so sollte man benten, es wärbe auch bent wulthenbsten Schreier schwer werden, au einen glücklichen Krieg im Jahr i 805 ju glauben. Ueberhaupt sollten die mittels mäßigen und schlechten Röpfe bei wichtigen Stadtkangelegenheiten schweigen, mindestens nicht laut schreienz benn burch bas allgemeine Geschret der Entrages ist biesmal ein großes Unglück über den preußischen Staat geschmen, und dies wird in sedem Staat geschehen, wo ihre Schme durchdringt.

Es ift die Frage aufgeworfen worden, was Fries brich II. unter den fritischen Umfänden in Europa würde gethan haben? Diefer Monarch fonnte nur groge politische Ansichten haben, er konnte nur an einer Unbestegbarkeit des preußischen Staats arbeiten, und fein bachfies Augenmert, mie Bapfeiefenng aller Res beunfeffindern, mußte harapf gerichest fron

Was warbe er, um feinen Zweck zu' ervelichen, goffan haben? Ich woge, den kappen Gobanten ausfus fpreichen:

Fried rich II. hatte Achtunt Rapolean vordunden, um mit ihm die Wolf zu deherischen, und leinen owigen Frieden mit ihm zu Kisten zu deiber die Wohnenlichkeit bes Koieges Connten und leuwfun-

Ich frage jeden, den nicht Privatleidenschaft ber herricht, der nur die Größe feines Staats par Augen hat, ab ein preußischer Patriot einen erhabuern Gedam ten fassen kann?

Berbindet fich nicht der vermögende Kaufmann mit einem aubern vermögenden, um in abe vier Weltheile wirken zu tonnen?

Friedrich II. faste einft ju Daun fehr fein: Sessen Sie fich neben mich. Ich sebe Sie weit lieber an meiner Seite, als gegen mir über. Würbe er es nicht ju Rapoleon gesagt haben? Was wurden wir dann fepn, und was find wir nun?

Ich tehre von biefen großen Ansichten auf bas fleine Gefflot juride, bas mir mahrend ber merts wurden Begebenheiten biefes Arieges angewiefen war.

#### Breites, ben rienemben

Bewehre der Barger anst Nathans gefiehtet merben seiten. Wahrscheinlich fürchtete man fich, zwei bewastenten. Wahrscheinlich fürchtete man fich, zwei bewastentete Gewalten in der Stadt zu lasten. Die Ablibserund geschah, und sehr schöne Gewehre von der Sandyngilde wurden in ein Waggetit vereinigt. Uebrigens war alles staden, und wir hatten und schwa an die hänsigen Nach-richten von streisenden Partheien gewöhnt. Wher weit plöhlicher, als wir erwarteten, begann das ginzutreten, was wir seit dem anster von weitem dabere sommen sahen.

Es war Nachmittag um bren tihr, all ich einen Auflauf auf der Strafe aus meinem Fenfler bemerkte. Bald barauf tamen einige Bauern burch dus Thor ges sprengt, eilten zum Commandanten, und berichteten, daß Feansofen im Ammarich wären. Die Menschen auf den Straßen begannen zu laufen, die Wagen zu jagen, und an der allgemeinen Unrube, die entstand, bemerkte man, daß etwaß Außerrordentliches vorgius.

Bald barauf saß ein Commando Husaren von 50 bis 60 Mann auf, und ruckte eilend aus dem brestauer Thu, um die Gegend zu vorognockiren. In ihnen gestelle fich ein kleines Commando von Gränzisgern, die Aury portien zur deffen Bereheibigung in die Sondt eine gerkeit kanen.

Unterdes wurde: der Linftauf immer Karfer, und besondere eilen die Menschen, die nicht in die Stadt gehönden, das Thor zu erreichen, um nicht versperrt zu werden. Micht lange, is erschien der Gouverneur von Neinhakt und der Commandant von der Marwis am bressauer Thor, und es wurden Beschle gegeben. Die Bermtvommel ward geschiagen, und num bezammen Soldaten und Artilberisten auf die Wälle zu eilen, auch sich zu stellen. Alles dies geschah im Lauf.

Raum war es geschehen, als eine Kanonabe vom preußischen Thor her anfing. Die Rugeln schlugen in die Häuser ein, und pfissen über die Stadt hinweg, die Menschen siesen in die Häuser, und es spreugten Jusagren nunben, um sie von den Straßen zu verjagen. Zugleich verbreitete sich die Nachricht, daß der Feind auch von der Oderseite aurücke.

Nom Anfang bes Auflanfs und bem hereinsprengen ber Bouern an, bis jum Anfang ber Annonade, war kaum eine Zeitraum von einer halben Stunde verflossen. Der Angriff sah also gang einer Ueberrumpeling abselich, und man begriff nicht, wie der Feind ploglich so nahe habe anrucken konnen, ohne verrathen zu werden.

Der Feind war von ber Abendfeite gefommen, und machte feinen Angriff am prenftischen Char. Sier hatte er Kanonen hinter bem evangelichen Kirchhaf, woo er von einigen Gartenhaufern, Grabmablern und großen Baumen geschüpt war, unweit dem Glacis aufgepflanzt, und beschof die Stadt bestig. Eben so war in der Ges gend des Galgens mehr nach der Nordseite zu eine Uns zahl Lanonen aufgeführt, die auf die Stadt zu spielen begannen.

Riemand hatte geglaubt, daß das Beschießen der s Stadt einen so schnellen Anfang nehmen wurde; und wenn auch manche vorher schon an die Sicherheit ihrer Sachen gedacht hatten, so war doch das Meiste davon noch nicht geborgen. Während der Ranonade also bes schäftigte sich jeder, in der größten Eile seine Mobilien und Rosibarfeiten in die Gewölbe und Reller zu schäffen.

Von den Arheitern in den Bestungswerken waren bei der ploglichen Sperrung der Thore über 70 eingesschlossen; diese glichen einer verscheuchten heerde, unter welche der Wolf gefahren ist, und die nun nicht mehr zu ihrer gewohnten harde gesangen konnen.

Gegen 5 Uhr fam ter-Befehl, daß die Artifleriffen bis auf weitere Ordre zu schießen aufhören sollten. Die Ranonen schwiegen, und ein Trompeter zeigte fich auf dem Glacis. Nicht lange nachher wurden bren Parles mentairs mit verbundenen Angen durch die Stadt zum Souverneur geführt, welche die Vestung aufforderten.

Bahrend diese bei dem Gouverneur waren, verbreis tete fich die Rachricht, daß capitulirt würde, und daß der Feind am andern Worgen einrucken werde. Diese Nachricht hatte auf keine Weise etwas Angenehmes, es erschrafen vielmehr viele Menfchen bavor, und mir selbst war ber Gedanke ein Stich, daß wir ohne Bertheidis gung in die Pand bes Feindes übergeben sollten.

Indeffen bestätigte fich bies Gerücht nicht. Im Gegentheil murbe die Brude por dem brestauer Chor vollends abgeriffen, und die Arbeiter mit Gewalt dazu angetrieben.

Unterdes fam die Dunkelheit bes Abends heran, und es mußten Lichter in die Fenster gesett werden. Laternen wurden auf den Ball gebracht, und die Soldaten erhielten Besehl, die Racht auf demselben zu bleiben. Bei diesen Anstalten, bei dieser Erwartung einer Belagerung und eines Bombardements gab es keinen schrecklichern Gedanken, als den an Fenersgesahr; denn die Stadt wat mit Magazinen von heu, Stroh, Getraide und holz angefüllt, so wie mir denubaren Lebensmitteln und gestüchtetem handgerath. Bei einem großen Feuer hatten wir vor Glut und Dampf ersticken nuffen.

Die Fortfebung folgt.

#### Breites, ben :rten Ronemben

Semeine der Birger aufs Nathhaus gefieht werden Gemeine der Brieger aufs Nathhaus gefiehrt werden fellten. Wahrscheinlich fürchtete man fich, zwei bewasst nete Gewalten in der Stadt zu laffen. Die Ablisserund geschah, und sehr schöne Geweine von der Schähmgilde wurden in ein Wagsartz vereinigt. Liebriguns war alles surrbeit von sir hatten uns schwu an die hänsigen Nachrichten von streifenden Partheien gewähnt. Aber weit plöglicher, als wir erwarteten, begann das einzutreten,
was wir seit dem gosten Ostober von weitem dabere
fommen sahre,

Es war Nachmittag um bren Uhr, als ich einen Unflauf auf der Straße aus meinem Frnser bemerkte. Bald barauf tamen einige Bauein burch dus Thor gessprengt, eilten zum Commandanten, und berichteten, daß Franzosen im Ummarich wären. Die Menschen auf den Seraßen begannen zu laufen, die Wagen zu jagen, und an der allgemeinen Unruhe, die entstand, bemerkte man, das etwas Außerordenkliches vorging.

Bald barauf faß ein Commando Husaren von 50 bis 60 Mann auf, und rückte eilend aus dem breslauer Thu, um die Gegend zu recognosciren. Zie ihnen gespeute fich ein kleines Commando von Gränzigern, die Turz porfier jur bestem Berebeidigung in die Sendt eine untsiele besten.

THE NEV!

ASTOR, LIN

R

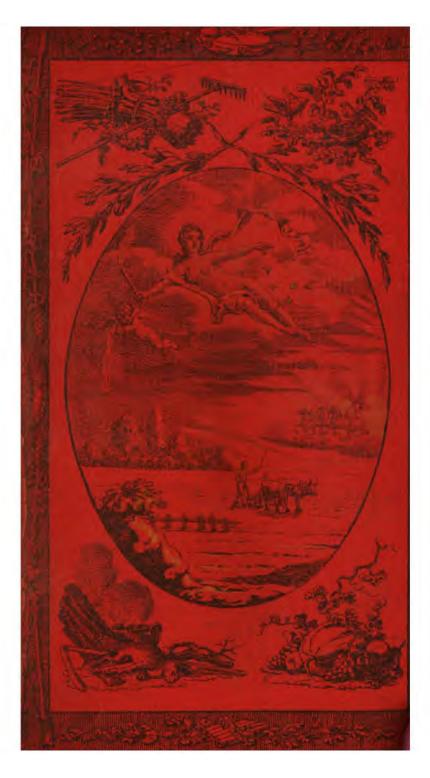

DAE VER AUGR

# Feuerbrande.

Speraus geg'eben

o o h

bem Berfasser ber vertrauten Briefe über bie innern Berhältnisse am Preufischen hofe feit bem Tode Friedrichs II.

Ein.

Journal in zwanglofen Beften.

3 mentes Deft.

Amsterdam und Colln, 1807.

bei Beter Sammer.

THE PUBLIC L DY AFTOR, LENOX AND FOUNDATIONS

The State Street Contract Street

r for any and the second of the second

and a first of the control of the control of

And the second of the second

# In halt.

| Correspondent Rachrichten. Schreiben and Beimar. Seite                                                                                                                   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bemerkungen über ben Felding in Pohlen, und den nicht<br>ratificiten Baffenftillfand bes Ronigs von Prenfen.                                                             | 7  |
| Bas bestimmt bie Unüberwindlichkeit einer Armee?                                                                                                                         | 16 |
| Blide eines Preufifden Patrioten in Bergangenheit, Ge                                                                                                                    |    |
| genwart und Zukunft.                                                                                                                                                     | 36 |
| Beweis, wie fehr die Umftande auf Meinungen und Meu, ferungen einwirfen und — weiter nichts.                                                                             | 62 |
| Das schwarze Register oder Goneral-Tableau sammtlicher<br>in Gud Preußen, mabrend der Minister von Soom diese<br>Proving verwaltet hat, in den Jahren 1794 bis 1798. als |    |
| Gratialguter verfchenkten, ehemaligen pohlnischen Kron,<br>und geiftlichen Guter.                                                                                        | 65 |
| Erfahrungen, gefammelt bei einem Spatiergange in und um                                                                                                                  |    |
| Berlin, im Aprill 1807.                                                                                                                                                  | 91 |

| Be  | merkungen üb                    | ier den Pi                                                                                                    | eußisch  | en S         | oldate      | nendin                     | •             | Seite         | 112    |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|----------------------------|---------------|---------------|--------|
| 5   | ie follten fich<br>Kriege gegen | Freund un                                                                                                     | d Fein   | <b>b</b> ben | ehmei       | ? und                      | wie           | has           | r      |
| ŧ   | ien sie sich be                 | nommen?                                                                                                       | pelond   | ers in       | <b>6</b> 4) | leften.                    |               | 1.            | 118    |
| Юe  | r Baron Han                     | umer.                                                                                                         | 1        |              | 7           |                            | •             |               | 124    |
| ·Oi | ebt es nicht a                  | uch Arieg                                                                                                     | ssæåbe   | n im         | Fried       | en ?                       | ,             |               | 125    |
|     |                                 |                                                                                                               | ``-      |              | -           |                            |               |               |        |
|     |                                 |                                                                                                               |          | •            |             |                            | •             |               |        |
| 1   |                                 | a l                                                                                                           | ກ        | Ą            | <b>£</b> :  | ر <sup>ايدا</sup> .<br>محم |               |               |        |
|     |                                 |                                                                                                               |          |              |             |                            |               |               |        |
|     |                                 |                                                                                                               |          |              | -           |                            |               |               |        |
|     |                                 | ,                                                                                                             |          |              |             | ١.                         |               | •             |        |
| 1   | #1.3 AT                         | ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                        |          | .9           | •           | <b>. `</b> : 2.            |               | الأوارة فأمار | •      |
|     |                                 | 1 (c. 1 (n))                                                                                                  |          |              |             |                            |               |               |        |
| 7   | · .m                            | T we h                                                                                                        | j        | ί.;          |             | •                          | · ·           | 11,4          | . ;    |
| 35  | ¥                               | ia II rent                                                                                                    | , t / 1. |              | ٠:          | , si:                      | n:            | rin: .        | : :    |
|     | <b>98</b> 0 35                  |                                                                                                               | ::: 1:3  | isiele.      |             | , , ,                      | :12 E         | 7149 1        |        |
| 36  |                                 |                                                                                                               | •        |              |             |                            |               |               |        |
|     | and day                         | เกาะเกล้า                                                                                                     | 76 P.95  |              | ٠,,         |                            | · ;,,         |               |        |
| ú2  | , vii.                          |                                                                                                               | **       |              |             |                            |               |               | •      |
|     | r:Jiller                        |                                                                                                               |          |              |             |                            |               |               | . , .• |
|     | <b>इ</b> च्चारस्यात             | •                                                                                                             |          |              |             |                            |               |               |        |
|     | is. afs                         |                                                                                                               |          |              |             |                            |               |               |        |
|     | state to                        | 1960 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 - 1964 | nell'in  | : #:         |             | . 7                        | <b>3</b> .1.1 | •             |        |

ம் செருவியில் செய்ய செய்த திரு

## Correspondenz=Rachrichten.

Dir waren hier wirklich im Anfange des unglüstlichen Aftobers 1806 in einer gewissen Art von Sicherheit, die spie nichts weniger, als unser nachheriges trauriges Schicks sie nichts weniger, als unser nachheriges trauriges Schicks sal ahnen ließ; denn wir glaubten die außersten Grenzen des Thuringer Waldes gut besetz, und einige Corps gee gen Kraunch und Namberg zu aufgestellt, noch obendrein. Wie satten wir plauben konnen, ein kluger General stelle seine Magazin (in Hof) an die Fronte, und erwarte den Feine hinter im Walde, binter den Vergen, Schluchten, die ihn alle verweidigen kounten? — Und welche Dand voll Leute hat man dort, und an welchen Plätzen gehabt? Das träumes sich gar kein Mensch!

218 die Garde endlich hier einfadte, und ber Khnis
ann Avenften, ohne vorzunaden, bier Quartier nahm und
liegen blieb, ba wurden wir angstlicher, — Indeffen die Arephilchen Offiziers sausten nach immer umber: "Benn
wir sie ungen gur af die Alane haben!" — La! hachten
wir, bei Lügen wird sich's also entscheiden sollen.

| Bemerkungen über ben Pi                              | reußischen So | lbateuru |    | Geite | 112         |
|------------------------------------------------------|---------------|----------|----|-------|-------------|
| Wie follten fich Dagiftrat<br>Rriege gegen Freund un |               |          | •  |       | 1           |
| ben fie fich benommen?                               | besonders in  | Shlefte  | n. | 1     | 118         |
| Der Baron Sammer.                                    | , <b>1</b>    | ,        | •  |       | <b>I</b> 24 |
| Siebt es nicht auch Arieg                            | sicaten im    | Frieden? | ,  | •     | 125         |

## ologic C

| 1          | M.3             | ·                   | 1 to 1 1/2 \$ | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |                     |
|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|            |                 |                     |               |                                         | · Janes                                 |                     |
| 1          | <b>.</b> .#15°, | . " "               |               | ı ı                                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 4.1 i . 7           |
| :5         | <b>1</b> 2      | . in 17 yes         | ev era disk   | • •                                     | . 43 animi                              | Mis : M             |
|            |                 | ,                   |               |                                         | Port to                                 |                     |
| 96         |                 | •                   | •             | • •                                     |                                         | • • •               |
|            |                 |                     |               |                                         | Jan Jan                                 |                     |
| ú <b>2</b> | •               | .*)                 | रे कि उ.चेऽक  | <b>T</b>                                | STLLT IT IT                             |                     |
|            |                 |                     |               |                                         |                                         |                     |
|            |                 |                     |               |                                         |                                         |                     |
|            |                 |                     |               |                                         | - 3 x 1 29 \$                           |                     |
|            |                 |                     |               |                                         | 2.4.2.2                                 |                     |
| 63         | •               | •                   | . 1           | 1                                       | ரப் மரும்                               | 5 t 3               |
|            | ma Cun          | 1 (1818 <b>81</b> 1 | irini Cpaşi   | is 1 1                                  | 411.1745 (183)                          | art in t            |
| 12         |                 |                     |               |                                         | 11                                      | 6 <sup>17</sup> . 5 |

## Correspondenz=Radrichten.

Beimar.

Dir waren hier wirklich im Anfange des unglückichen Aktobers 1806 in einer gewissen Are von Sicherheit, die wie nichts weniger, als anser nachheriges trauriges Schicks nicht nießt; denn wir glaubten die außersten Grenzen des Thuringer Waldes gut besetz, und einige Corps gesen Kraunch und Namberg du aufgestellt, noch obendrein. Wielhätten wir plauben können, ein kluger General stelle seine Magazin (in Hof) an die Fronte, und erwarte den Feind hinterim Walde, binter den Bergen; Schluchten, die ihn alle verpfeidigen kounten? — Und welche Land von Leute hat man bort, und an welchen Platen gehabt? Das träume weich gar kein Mensch

Als die Garde endlich hier einfadte, und ber König ann Preußen, ohne verzunaden, bier Quartier nahm und liegen blieb, ba wurden wir angstlicher, — Indessen die Wenner umber: "Wenn wir sie man gur af die Plane haben!"——, La! hachen wir, bei Lügen wird sied also entscheiden sollen.

wollen ben Feind auf Bataillen : Felber haben. — 3mar meinten wir, es fen bach wohl beffer ihm bis Barzburg entgegen zu geben, als fein Rendezvous in Sachfen abzunwarten; aber was tonnte bas helfen?

Die Soldaten häuften fich nun fo fehr, daß wir & Top ge tein Brod hatten; Brandwein war auch nicht mehr zu haben. — Der König ließ endlich welchen kommen, ben die Franzosen nachher tranken.

Run tamen die bei Schleit verfprengten Sachfen an, ... Da fiel uns allen ber Ruth.

"So nabe schon?" — fragten wir angfilich einander. Die Preußen wurden betroffen, ihre Offiziere brutal. — Sie schimpften auf die Sachsen, und radotirten genwaltig.

"Geht nur bin, — murmelte ein alter Sachfifder Grenabier, argerlich; — ihr werdet fie fcon tennen lera wen!"

In den Weinhausern — die Brandewein Buden was een alle geschloffen, und leer; — saß es dicht voll. Dier mußte man die Trinkenden beobachten, um porans sagen zu konnen: Euch wird's schlecht geben. Kein eigentlicher Muth, keine Begierde mit dem Feinde in's Haudgemenge zu kommen, war gar nicht da; allenfalls rechnete man auf's Mandoriren, und erzählte davon Wunderdinge.

"Wenn die Ruffen nicht tommen, — fagte einer, ber fich nachher einen Cibalpiner nannte; — fo friegen wie Schläge!"

Das nahm ein bider Regimentsfelbicherer abel :

"Co muß lein braber Preufe fprechen! Gott fen's ges. Hagt, wenn wir auf die Auffen rechnen mußten; wit felbft, werden zu siegen wiffen. Schame Er fich, so ju sprechen? Er ift gewiß tein Preufe?"

-,3ch bin ein Cisalpiner; aber weffen Brod ich effe, beffen Lieb finge ich. — Aber glauben Sie mir; — 3ch tenne die Franzosen; — 3ch war mit bei Marengo, habe nuch den Deftreichern gedient; — aber so wahr Gott lebt, Derr! wenn die Ruffen nicht kommen —"

"Schweige Er! - Er ift betrunten."

Gin Offizier bied ihn goben, - Er wantte aus ber Stube, lachend:

"Bir friegen bie Ochwerenath!"

Die aubern ärgerten fich. Der Offizier meinte, bie Ruffen wiren zwar entbehrlich, aber es fen nun einmat fo, bei Zeit ftunben schon Rosaten. — Das schienen bie anbern benn boch nicht übel zu nehmen, und meintent bers gleichen Borpostentruppen waren nicht abel.

"Co wird ein paar warme Tage geben - figte der Dffizier; — bas Wetter ift aber gut, und bie Franzosen follen bie Preußen tennen kernen; bas hat nichts zu fagen.

Ein Burger wollte etwas einwenden, aber er murbe, gleich ju recht gewiesen, und swar mit einem :

"Lieber Mann! bas verstehen wir bester. Im offes steu Gelbe ift eine Preußliche Armer gat nicht zu fchlagen, bonn unsere Mandores, die haben man ben Tenfel im Leis be; und Braunfitmeig und habenlobe find größe Generale, Mollendorf ist auch babei, ber hat die alten Preußischen Pfiffe noch. — Ach! und unsere Kavallerie, gegen die Brangofische, die nicht reiten kann — 20, 20."

Ber wollte ba nicht fcmeigen?

Run ging bas Durchmarschiren burch bie Stadt an. — Ja, wenn man die schonen Regimenter sab, so wurde es einem wirklich etwas leichter um's herz. Nur die schreckbars Egnipage, und daß wir so gar viele Reiter sas ben, die nicht einmal Steine auf ihren Karabinern hatten, das — wollte und nicht gefallen.

Der Ronig bielt am Schlofplate, und ließ vier ber fconften Ravallerie Regimenter vorüber reiten.

Ber sie sab, beffen Berg hob sich. — Diese Mens schen! So traftig! — Wo die einhauen — Es kann doch mohl gladlich geben.

Auf bes Khnigs Geficht faß etwas — Wie foll ich es, nennen? Es war etwas Feierlich — Nachbentlich — Mba. nenbes.

3d werbe biefes Geficht ewig nicht vergeffen.

So batte es ein Maler auffaffen follen. — Es hatter ben Ropf eines Darius, vor ber Schlacht bei Arbela ges;

Bor Weimar wurde ein Lager bezogen. — Dies feng.

Wir bachten, die Berge bei Jena werden jett besetht

greifenden tob gu werfen, und die Frangofen werden gendsthiget fepni, mit schrecklichem Berluft entweber zuruckzub geben, ober ben Paß bei Dornburg zu forciren, um in die Raumburger Schene zu tommen, und bort werden fie bie Preußen auf dem Bataillen-Felde finden.

Gerechter Gott! die Preußen hatten fich hinter die Berge gestellt, und saben balo die Feinde aber fich. Den fürchterlichen Paß bei Dornburg vertheidigten teine Rawkitschen, und die Franzosen gingen durch's Rauhthal, Do nicht einmal ein Pitet stand, ben Steiger hinab, und die Helben waren bei Ifferstädt umgangen.

Wenn fo etwas nicht zum Rafendwerben ift, fo giebt's nichts anderes!

Seit 14 Tagen lagen die Prenfen in und um Jenif, Hohenlohe hatte bort sein Hauptquartier, und tein Wosie tant nahm sich die Muhe zu recognosziren. Der Generat kannte die Berge und Schluchten nicht, die, mit 10,000 Mann und gehöriger Artillerie besetzt, ihn hatten gegen 400,000 Mann vertheibigen konnen.

Man gebe borthin, febe die Gegend, und e- ere fcbrede.

Das maren bie Preußischen Pfiffe!

Daubthal, aber nicht Rauchthal beift diefes romantisiche Thal, das alle kennen, die in Jena findierten, und soine paradiefischen Segenden besuchten, beren in Deutschland fow wenige Städte fich so nabe ju erfreuen haben. O! wen, ber fie kennt, zieht nicht zuweilen, besonders im Bluten, Monde, sein Berg bahin?

Memer König! — Wie weggeworfen war Dein Gele, für ein solches heer. Deine Bauern hatten Dich beffer pertheibiget, und die Thuringer Bguern bazu, hattet ihr fie nur bewaffnet, und mobil gemacht. Jeder Schulze kannte seinen Berg, und wußte ihn zu vertheibigen. — Keiner entkam dem Tode, der durch dieses Thal wollte, waren die Aubhhen, die farchterlichen Gebürge besetzt.

Man war, mit Einem Borte, auf nichts gefast; und ber Preußische Feldberr tam ganz ohne Kopf in Die Rataille. Man lefe bie Briefe Preußischer Offiziere in bee Minerba und im politischen Journale barüber.

Mit Anouen = Donner brach der unfelige 14te Ofteber Ang und ach! wie schrecklich wurde er und Ungludlis Ange ben! w.

n i.

:13 ---

and the first of the state of t

4

Bemerkungen über den Feldzug in Pohlen, und ben gan miche ratifizieren Waffenftillstand des Königs von

Får Frankreich ift ber Friede, trot seiner erhaltenen Rum finentalmacht, ein eben so großes Bebarfniß, als far the Abrige Europa. Deshalb zeigte ber Raifer Rapoleon, im ben angeknapften Friedensunterhandlungen, im norigen Jahre, gegen England eine Mäßigung, die mahrschein lich zu einem bauerhaften Frieden geführt haben währe, wenn ber Krieg mit Preußen nicht ausgebrochen mite.

Einen Bierten Coalitionetrieg gegen Frankreich, tanne man diesen Krieg nicht nennen, denn die obwatenden Misse verständnisse, zwischen England und Prensen, waren bek weitem noch nicht ausgeglichen. Auch beachte, wie aus dem vorhergehenden bekanntrisse, nur Tänschung und Ners zweistung Prensen dazu, Frankreich den Krieg zu erklären, Alls England aber sah, dass es zu einem Continentalkriege und eine Gelegenheit geben kune, da brach kandere dase die Unserhandlungen, wie vom Janne ab. War es dem Kaifer bei Abschüng des Beiefes vor der Schlacht dei Anne an den König von Borusten ein Ernst, nicht Krieg

mit Preußen haben zu wollen: so war wenigkens nach ber Schlacht bei Jena, weber an einen Baffenftillfland, noch an einen Frieden zu benten. Der Kaifer Napoleon hat ja ben Frieden gewollt, und demselben so viele Opfer bringen wollen. Der Kaifer Alexander weigerte aber, zum mahe bertligsläcke für Preußen, die Ratifikation eines sehon ges scholoffenen Friedens, und England verlor auch den Willen dazu, seitdem der große Staatsmann for die Angen ges schloffen hatte.

ber Dir. Rolgen ber Schlacht bei Jens , minfeten filte ben Sader Napoleon ju vortheilhaft fenn, als baf er fie unbes mitt narbei laffen fonnte. Der Reifer Rapoleon febett ben Ronig bon Preugen, weil er nicht nur feine Abneigung pa biefem Ariege fanute, fonbern fich gewiß auch erinnerte? hof Preufen, feit bem Frieden von Bafel, immer die erfte Machtiman, welche die Benanberungen in Frankreich anerg bunite. Bas batte alfo ber Raifer ber Frangofen får Motive taben formen, bir Staaten eines obnehin fo bochft ungladlie den Rouige mit bermotiften und elend zu machen ? Warum batte du: niche: mit Meenfen Stiedeurfchlitfen: follen? . Gein Belbene rudm beduffte feiner Bergrofferung. Der Raifer hatte Defte wich im vorigen Jahre, untermelt geringema Apfern, ja auch bam fliebven graeben. .. Menn er baber auf feinent Glegebe sunfreillichmitchen blieb . aucht berg. Kbiniger ju: gerte Bebinn gungen in bemillen. Borfin gefchioffenen. Monfit fillftanb Barfifeitber wetthen bugteren glaubte bie Actification verfat Bin fin prinffen : fo bater guilden angere Tenbeng ald Ruft

land zu schwächen, seinen despotischen Sinfluß auf die Rore bischen Staaten zu vernichten, und derauf einen festen Frieden zu begränden. Merhinderten seit dem Presburger Krieden, Leidenschaften, Eisersucht, Besorguisse über Krantreiche Machterweiterung, bet den Europäischen Mäche ten, jede reelle Annäherung zum Frieden: so mußte, nach bem Falle Prensens, alles dieses mit so mehr der Fall senn. Der Kaiser Napoleon mußte baber den glücklichen Einfluß der Umstände benutzen; zwischen der Aniversalmus narchie und dem Frieden war unn tein Mittelweg mehr.

Wie genialisch ber Kaiser Napoleon seine große Tensbenz, seit ber Schlacht bei Jena, verfolgt, beweißt sein schnelles Borrucken bis an den Bug; die Wiederherstellung bes Königreichs Pohlens; die Eroberung Schlesiens und Schwedisch Pommerns; das thätige Aufdieten, die größts möglichsten Kräfte Rußland entgegen zu setzen; der gladzlich angezettelte Krieg der Türken und Perser gegen Rußsland, um die Streitkräfte der Russen pach allen Seiten zu vertheilen, Alle diese Dinge sind groß, ob sie der Welt zum Berderben, oder Nutzen gereichen, muß die Zukunft entscheiden.

Aufland ift ein großen Moich; od führt den Arieg in fainem eigenen Lande; esthat große Armenn; es fann auf das Geld: von England: reihnun. Dies alles wird daffelbe inder hicht ketten. Brankreich führt ben Keieg mit bem Mart von Italien, von Holland und ganz Deutschland

mit Preußen haben zu wollen: so war wenigkens nach ber Schlacht bei Jena, weber an einen Waffenstillftanb, noch an einen Frieden zu benten. Der Kaifer Napoleon hat ja ben Frieden gewollt, und demselben so viele Opfer bringen wollen. Der Kaifer Mexander weigerte aber, zum mahe bentlinglucke für Preußen, die Matifikation eines schon ges siedligsenen Friedens, und England verlor auch den Willen dazu, seitdem ber große Staatsmann Fox die Angen ges schlossen hatte.

ber Dire. Rolden ber Schlacht bei Jens & millenn fir ben Roder Napoleon gu vortheilhaft fenn, ale baf er fit unbee mitt narbei laffen fonnte. Der Raifer Mapoleon fchatt ben Ronig bon Preufen, weil er nicht nur feine Ahneigung an biefem Ariege tanute, fonbern fich gewiß auch erinnerte? bag Breugen, feit bem Frieben von Baft, immer bie erfte Machtiman, welche die Benanberungen in Frankreich anere Innite. Bas batte alfo ber Raifer ber Frangofen får Motive taben fommen, bir Staaten eines vonehin fo bochft ungludlie den Roude & zu bermaften und elend zu machen ? "Barum batte de: hiche imit Weenfen Rilebeurfellitfen: follen? . Gein Belbene ruchm bedunfte feiner Bergrifferung. Der Rnifer hatte Defte wich im untig en Jabre, untermell geringema Opfern, ja auch ban Aldbon gegebon. : Menn er baber auf feinen Glegebe tende Michael den blich . andi bere Abinde per Barte Bedien gungen in . Demilau Dorfin gefchinffenen. Maffit fillfanb Backfielder orgetten bigkiren glankte bie Matifikation verfat main fan Arbens Zonbens andliken andere Conbens ald Music

land zu schroden, seinen despotischen Sinflus auf die Rore bischen Staaten zu vernichten, und barauf einen festen Frieden zu begränden. Merhinderten seit dem Presburger Krieden, Leidenschaften, Eisersucht, Beforguisse über Frankreiche Machterweiterung, bet den Europäischen Mäche ten, jede reelle Annaherung zum Frieden: so mußte, nach dem Falle Prensens, alles dieses um so mehr der Fall senn. Der Kaiser Mapoleon mußte baber den gläcklichen Einfluß der Umstände bemuten; zwischen der Aniversalmus narchie und dem Frieden war unn kein Mittelweg mehr.

Wie genialisch ber Kaiser Napoleon seine große Tensbenz, seit ber Schlacht bei Jena, verfolgt, beweißt sein schnelles Borruden bis an den Bug; die Wiederherstellung bes Königreichs Pohlens; die Eroberung Schlesiens und Schwedisch Pommerns; das thätige Aufbieten, die größte möglichsten Kräfte Außland entgegen zu setzen; der gladzlich angezettelte Krieg der Türken und Perser gegen Außeland, um die Streitkräfte der Ruffen pach allen Seiten zu vertheilen. Alle diese Dinge sind groß, ob sie der Welt zum Berderben, oder Nutzen gereichen, muß die Zukunft entscheiden.

Rufland ift ein großen Moich; od führt ben Arieg in fainem eigenen Lande; edibet große Armenn; es tann auf das Weldinon Englandereihnung. Dieß alles wird baffelbe inder hicht extren. Frankrich führt ben Keieg mit bem Mart von Italien, von Holland und ganz Deutschland

gegen Rustand. Die Maffen entscheiben im Rriege nur bann, wenn geschickte Generale an ihrer Spige fteben.

Welch ein großer Unterschied zwischen den Ruffischen und Franzbischen Generalen fintt findet, brancht bier nicht augeführt zu werden. Ich gebe zu, die Aussen erschweren burch ihr braves Standhalten die Siege der Franzosen. Wenn die Russen aber sehen werden, das ihre einzige Bestimmung nur die ist, Riederlagen zu erleiden, oder nur imaginaire fruchtlose Siege zu ersechten, da einmal der Franzose nicht weicht, weil sein Kalser den unbedingen Billen hat, wenn er die Kolossalen nicht umwersen kann, ihnen doch keinen Daumen breit Terrain einzurdumen: so wird ihr Muth auch sinken, wie er bei den Destreichern und Preußen gesunken ist. Und lassen die Aussen es erst dahin kommen: so durfte schwerlich ein starkes Hindernis den Kaiser Rapoleon abhalten, den Frieden auf dem Sommer in Petersburg vorzuschreiben.

Die Streitkrafte der Franzosen sind vertheilt, weil sie sich zur Zeit zum Theil mit der Eroberung von Reben. Pros vinzen und Sestungen beschäfftigen mussen. Rücken sich die Russen aber nicht aus dem gestellten Schach, so ist voraus zu sehen, daß in wenigen Monathen, nicht nur Schlessen, sondern auch Schwedischpommern, Colberg und Danzig erobert sehn wird. Wan bedenke, welche nene Halfsnitztel ven Franzosen, theils durch die Vereinigung dieser Kelfe te, theils durch die do, 000 Konskribtre aus bem Innern von Frankreich zu stellen,

Ein folenniges Ginracten ber Ruffen in Bervien und Bosnien, Die Eroberung von Bibbin und Belgrad, porabalich aber, wenn Deftreich gegen Frantreich fich ertlaren wollte. murbe ben Andbruch bes Rrieges ben ber Pforte erflicen, und ben Frangofen eine gewaltige Diverfion muden. Allein bief ift von Deftreich nicht zu erwarten, ibeilo aus Furdet, wenn die Sache fchief ablauft, feine Erifton; nicht zu verlieren, theile bie Ruffen nicht machtiger merben au laffen, beren Volitit, wenn fie bie Europaifche Tartei gerftoren, Deftreich gefährlicher fenn mochte, als wenn fie in der Folge Frantreich Unlaß zu einem abermaligen Rries ge geben follten. Die Ruffen verftarten fich in Dalmatian, es eilen aber auch aus bem Innern von Frankreich, in Berrinigung mit ben Reapolitanern und Spaniern, 150,000 - Mann nach Benedig, um jede Diversion nach Italien und Sub = Deutschland gu vereiteln. Man ficht baraus, mels de Bulfsquellen Franfreich bat. Die Zürten baben gegen bie Ruffen feit Biergig Jahren ins Beld wie Stand balten ton--men. - Burben aber 200,000 Laufen unter Auführung gefchictter Frangbfifcher Generale jett noch bieß Schicffal baben ? 3ch zweifle! Dug biefe ftarte Mache ben Ruffen, in einer in bebentlichen Lage, nicht angerft beschwerlich fallen? Berben die Tarten nicht balb Mittel finden bir Infarrettion in Bervien je bangfen ? chen femobi bie feften Bifte am Duieffer wieber erpbern, und fo auch einen Beg nach Dezatow und ber Crimm fich babuen tonnen ?

Befett aber auch, Die Ruffen treiben ihre erhaltenen Bortheile in ber Moldan und Ballachei immer weiter. Es gelingt ihnen die gange Europaifche Cartei gu erobern, wers ben fie, bei einer Unnaberung jum Frieden, alle bas eroberte Land, aus Großmuth gegen Prenfen, mohl wiedet an ben Turfen gurud geben? wie einige glauben, bamit Aranfreich Preugen und Die bethronifirten Reichefürsten in thre alte Rechte und Befitungen wieder einfete? Es ware eine Grofmuth ohne Gleichen, Die feit ber Schlacht von Bultama bie Ruffen wenigftens nicht gezeigt haben. Trift tiefer gall ein, fo wird ber Roth und bes Elendes nur um fo mehr in ber Welt. Der Krieg zieht fich in die Lange. Bon beiben Rivalen muß bann einer fallen, worüber aber, gn gleicher Beit, noch großere Reiche und Provingen bon Deutschland jufammen fturgen werben.

Man will aus sicherer hand wissen, Frankreich habe Preußen einen vortheilhaften Frieden angetragen, wenn es sich mit Deftreich verbinden wolle, gemeinschaftliche Sache mit Frankreich zegen Ausland zu machen. Der Kaiset Mapoleon verlange nichts, als die Wiederherstellung des Königreichs Pohlen, und die Integrität der Pforte. Wenn das war ift, so glaube ich, daß es nicht nur für Preußen, sondern auch für das ganze Heil der Menschheit gut gewes sen wäre, wenn der König diese Bedingungen angenomenen hätte, denn es sührte auf der karzesten Art zum alle gemeinen Frieden.

Ich gebe ju; die Ruffen find im Sommer glacklicher, als sie es in diesem Winter waren, auch daß die Franzosenihre Siege mit vielem Blune erkauft haben. Es kaun sieh vielleicht auch der ganze Kriegsschanplatz verändern, welsches für die Ruffen den Northeil hat, daß kein Franzose Petersburg zu Gesichte belbnunt. Da es inzwischen eins mal so weit gekommen ist, daß, außer England, alle Eusropäische Staaten nur Nehickel von Frankreich oder Rußeland sind: so ist das Ungläck für Deutschland sehr groß, weil in seinen Eingeweiden der Krieg fort leben wird, die bie eine oder die andere Macht die Segel gestrichen bat.

Es fragt sich nun, ob die Menschen unter dem Scepter eines Alleinherrschers glacklicher, als unter den Berfastungen ber vorigen Regierungen seyn werden. Wenn Interest, Saber, Misgunst, Eifersucht, Lift, und das Umstände benutzen des Einen, um auf Kosten des Andern' Land und Macht zu gewinnen, die Anlässe zu Kriegen beim Sleichgewichtssystem gab: so warden alle diese Motive; unter dem Scepter eines Alleinherrschers, wegfalleitz Edunten dann nur Rebellipnen unter einzelnen Statthalterstschaften vorkommen, die durch den Druck des Uebergert wichts bald wieder gedämpft son warden.

Bebenkt man aber, wie febr bas Glad und bas Bebl?
ber Menfchen von ber Regierung bes Staats Deerhanpates abhängt; bag diese hachte Gewalt leicht gemifbraucht,
leicht in Despotismus ausarten tann, wenn die Staatsresgenten einer Univerfalmonarchie Aberii, Revos, Raligulas-

sond: so mochte wieder bas menschliche Berg jammern, bas der Strom der Zeit die Staaten in ein anderes Berd hältnis hineinwarf, in welchem sie das letzte Jahrhunderi so glücklich waren. Bedenkt man, daß die Resultate allet Welteroberungen höchst traurig waren; daß Alexander kaum die Angen geschlossen hatte, als unter den getheilten Statihaltern des getheilten Reichs alles Kopf untep und drüberging; daß die Nachkommen der krastwollen Römer in ein so weichliches verächtliches Nichts herabsunken; und muter den Griechen, seit zwen tausend Jahren, sich weder ein Plato, ein Sokrates, noch ein Phidias und Apelles herz vorarbeiten konnten, weil ein schrecklicher Barbarismus kein Weisheits und Kunst-Produkt auskeimen ließ: so möchten unsere Nachkommen für die Inkunst zittern —

Aber auch bier zeigt der Geschichts und Menschenkenster, der Kaiser Rapoleon, einen Weg einzuschlagen, des die Menschheit für den Eintritt ähnlicher Greuel schügen wird. Man erinnere sich des Familien Dertrages, und seiner Mäßigung in den vielen Friedenöschlüssen. Wasibatte ihn seit dem Lüneviller Frieden wohl abgehalten, nicht nur Holland und Italien, sondern auch die Schweitz und den Meinbund mit Frankreich zu vereinigen, wenn er nicht Bedacht nahm, daß nach seinem hintritte, unter eis nem schwachen Rachfolger, leicht das große unübersehdare, Werk wieder zusammen fürzen könnte? Was er thun wird, ift dieß, er wird die Schweitz und das Königreich Italien unter den Scepter des kräftigen Beherrschers der

Franzosen bringen, nm benfelben vermöge biefes Uebergen wichts biejenige Gewalt zu verleihen, die Mighelligkeiten und die Zwiespalte ber übrigen Fürsten von Europa auf der Stelle schlichten zu konnen. Auch wird er einen Ausweg sinden, daß einmahl ein ehrzeitziger Rachfolger diese Schranten nicht übertreten kann, aber auch noch weniger wird er Frankreich aussetzen die Vereinigung der Fürsten fürchten zu durfen.

Die Grenzen find fein, und bennech wurde, wenn fie won dem Einen aber dem Ambern überschritten murben, das Gauze verloren seyn. Ein gemeiner Meuschenverstand ift micht fähig die Entwickelung zu fassen. Da aber der ewis ge Segen oder der ewige Fluch unserer Nachkommen von der Berfassung abhängt, die der große Mann der Zeit noch settsehen wird: so läßt sich das Beste wenigstens hossen. Zeigt sich also den Zeitgenossen und den Nachkommen, und zer dem Derrscherarm des Kaisers Rapoleons, eine möglin de Aussicht zum dauerhaften Brieden, und zu bessern Zeisten, wenn auch England der Alleinhandel auf den Weeren entrissen sein wird: so möchte dieß alles eine ganz andere Gestalt bekommen, wenn die Alleinherrschaft der Welt in die Sand des Nordischen Kolassen könne.

Bas bestimmt bie Unuberwindlichkeit einer Armee.

Untersucht man Partheilos und entfernt vom Bornetheile die Ariege von Nationen, welche Baffenglack in allen ihren Unternehmungen bezeichneter fo waren die Motive T) Genialität des Oberhauptes. 2) Gewandte Generale 3) Gemeingeift und kriegerischer Sinn des gemeinen Hum-fens.

Der Tebaner Pelopidas verrichtete Bunder gegen die so übermuthigen Spartaner; allein er that was linge Felde beren thun muffen, um undriegerischen Leuten Muth und Geist einzusibsten. Sorgfältig vermied er Pauptgefechte, um in Postengefechten und in Aberraschenden Ueberfällen besto gewisser den Sieg davon zu tungen. Erst sollten die Tebaner durch die Erfahrung belehrt werden, daß die eine gebildete Furcht für die umüberwindlichen Spartaner nichts weiter, als ein leeves Pirngespinfte, eine bloss Tauschung sey, die furchtsame Gemüther ohne Noth zu Sklaven macht.

Bald wies es sich aus, wie klug und scharfsichtig Per lopidas die Ereigniffe ber Zukunft vorhergesehen hatte. In der Schlache bei Leuktra schlug Pelopidas würdiger Wafe fengefährte, Epaminondas, mit 6000 Tebanern 11000

Spartaner. Richt bloßes Waffenglud, nicht überlegene Bravour, sondern ein neuer taktischer Einfall; der in oblis ter Richtung angeführte Phalanx, gegen die Stellung der Spartaner, auf welchen Kleombrutus nicht gefaßt war, tronte das Werk, welches darauf den gauzen Peleponnes. in Schrecken seite.

Das berrichfuctige Rom batte, bis gur Landung bes Purhus, nur blog gegen wilde Sorden gefochten. follte es gegen einen Reldherrn auftreten, der ein zweiter Allerander mar, ber griechische Tattit und ein bisciplis wirtes heer befaß; gleichmohl vermarf diefes ftarte Bolt mit Stoly Pyrhus Friedensvermittelung, um bie, bouben Larentinern angegriffene, Nationalehre ber Romer au rachen; um Fremdlingen trogend gu zeigen, bag bas Ros, merblut feinen Bleden ber Feigheit ertruge; daß an feinen Frieden, trot ber Niebeelagen, welche die Romer bei Siris und Asculum erlitten, eber ju benten mare, bevor die Griechen nicht bas Gebiet ber Romer verlaffen bate ten, und die Tarentiner wegen ihres Uebermuthes nicht jur fouldigen Strafe gezogen maren. Beftechungen und Furcht mandte Pprhus an, um ben Beld Fabricius aus ber Faffung ju bringen; allein in beiden betrog er fich. Der edle Romer blieb eben fo falt beim Gebrulle bes furchterlichen Elephanten, als redlich beim Schimmer des ihm dargebotenen Goldes.

So handelt eine Nation, in welcher der Ginn gur Uns überwindlichkeit liegt, welche sich zur Beltbeherrscherinn empor schwingen will.

Die Entschloffenheit, welche Alexander vor dem Uebers gange über den Granidus zeigte, bas nicht Abwägen ber Bahl der Feinde bei Iffos zeigten Unternehmungsgeist, den intelligenten Ropf; die schlechterdings durchsetzende Ersoberung von Tyrus, wo an Hulfsmitteln die Annst beis nah sich erschöpfte, den heldencharakter, den Zerstöhrer des Persischen Reichs, und den kunftigen Eroberer der ganzzen bekannten alten Welt.

Als Alexanders kriegerisches Genie den gewandten Phalanx nicht mehr belebte, da wurde er wieder besiegt durch das kurze scharfe Schwerdt des unerschrockenen Rdsmers, durch die Kohorte, und die alles zermalmende Les gion; durch größere Kriegsabhartung, durch mehrere Raschheit und Schnelligkeit in Marschen, durch eine versfeinerte Strategie. Casar wußte, sagt Bornhorst, ganze feindliche Heere, wenn sie ihn Zeit dazu ließen, wie eins zuspinnen.

Im dreißigjahrigen Kriege waren bloß neue taktische Anordnungen, welche das schöpferische Genie Gustav Adolphs erfand, die Ursache, daß die bis daher unübers windlichen Kaiserlichen Generale, Tilly und Wallenstein, überwunden wurden. Und Ludwigs des 14ten Macht und Landererweiterungen beruhten blos auf den vielen treflischen Generalen, welchen in Turennes und Kandes Schule

gebildet, Jahrhunderte hindurch, auf dem Schauplate bes Rriege, als die ersten Belden ihres Zeitalters sich erz hielten. Der Franzbsische Rriegeruhm trat aber unter ben Rachfolgern Ludwigs des I 4ten wieder in die Gemeinheit zurud, als sie nicht mehr auf das Impulsiren achteten, als berfäumt wurde, Berdienste und Talente in Enthusiasmus zu setzen.

Der durch Leopold von Deffau erfundene eiserne Lades fod, welcher der Preußischen Feuertaktik den Bortheil versschaffte, Fünfmal in der Minute das Gewehr abzubrennen, die von ihm in die Urmee verpftanzte beffere Disciplin, leisteten dem Prinzen Eugen von Savopen, im Spanischen Successionskriege, größere Dienste, als ein übriger Besstandtheil seines zusammengesetzten Heeres.

Satte Friedrich der Große nicht die Feldzüge der Griez den und Romer studirt, und wahrend seiner Kriegspraxis sich nicht des Spaminondas bei Leuthen, und des Sertoz rius an der Ratbach, vor der Schlacht bei Liegnitz, erinz nert; war et nicht ein Alexander bei Prag, und ein Cassar zu Phavsalus bei der Schlacht von Lorgau, wie wurs de er wohl trotz seines Genies, und seines Waffenglückes, einen so langen, schweren Kampf haben ertragen konnen?

Beim Ausbruche des Revolutionsfriegs war der Miz' litairgeist in der Französischen Armee verweichlicht und indisciplinirt. Die Machthaber Frankreichs durften von demselben nicht einmal Schutz, vielweniger Successe erzwarten. Die Resultate davon zeigten sich gleich bei den

erften Feindseligkeiten. Die Neufranken zogen gegen bie Destreicher ben Rurgern. Die Unrages, welche die Schuld bes Ausschlagens mehr ber Verratherei, als der Ungeschicklichkeit ihrer Deerführer beimaßen, hieben, mit wilder Buth, ihre Generale und Offiziere in Studen.

Die Grundfate ber Gleichheit und Freiheit vermehre ten bas Emigriren ber Frangbfischen Offiziere. Das war ein Glud, benn die Armee verlor dadurch einen großen Theil ihrer Beichlinge, beren Stelleu burch abgehartete Unter Dffiziere und Gemeine ersett murben.

Die fruchtlose Kanonade bei Balmy, wie wohl es nur, bon Seiten der Preußen und Heffen, ein bloßes Anrucken bedurfte, um den schon in Verwirrung gerathenen Feind zu zerstreuen und aufzureiben, erhob den Muth der Frauzzofen. Das glückliche Säubern ihrer Feinde in so kurzer Zeit vom Frauzdssischen Boden; die gewonnene Schlacht bei Jemappe, exaltirte-ihn!

Das kluge forgfältige Vermeiden einer hauptschlacht nach bem ungludlichen Gefechte, für die Franzosen, bei Neerwinden und das Einleiten einer Menge Vostengefschete, in welchen die Franzosen fast immer die Oberhand bes hielten; die neue Tirailleurtattik, welche das große Milistairgenie Karnot erfand, um den Muth des roben Natios nalgardistenzu stählen; die zwedmäßige Waffenverbindung, welche dieser nähmliche Kunstler in die neue Brigades und Divisionseintheilung legte, die beweglichere Organisation, welche er derselben dadurch gab, daß aller überflüssige Troß

abgeschafft murbe, bag bie Offiziere wie ber Gemeine vom Rapitain abwarts ihre Dienste zu Fuße verrichteten.

Dieg alles gab bet Brangofifchen Armee eine Berfaffung, Die nicht nur ben Zeitumftanben meifterlich anges paßt war, sondern auch zu großen Zweden fuhren tonnte.

Fest im Berbste 1793, wo die Franzosische Armee bei Pirmasenz und Raiserslautern Niederlagen erlitten hat; da die Weißenburger Linien gesprengt sind; Landau fallen will; Fort Louis erobert ist, und die Patrouillen des Gesnerals Wurmbsers dis gegen Straßburg streifen; als als les ein Verzweislungsvolles Ansehen hat: jest erscheinen die Liralleurs und ermüben, durch ein tägliches Allarmiren, die Destreicher an der Surr und Motter in dem Grade, daß sie fast den Mühseligkeiten nicht länger widerstehen können.

Es lauft auch wirklich die Armee des Generals von Wurmbser, nachdem sie dis gen Weißenburg zurückges brangt ift, a la Nosbach aus einander, Laudau wird des bloquirt, Wurmbser repassirt den Rhein, und die Preußen gehen bis Alzei und Mannz zurück.

Alles Wirkungen, die fo plotzlich Niemand zu reimen verstand. Der Französische Soldat fah sie als eine Burstung seiner neuen Fechtarten an, worüber Muth, Selbste vertrauen und Kühnheit bei ihm bis zur Unüberwindlichkeit stiegen. Ein dergleichen Wahn und Dünkel belebte gewiß auch ben Französischen Soldaten, als er, fühn und zuversschaftsvoll, debandirt die Kavallerie und Artillerie des Feins

bes angriff, und nichts mehr bestärkte ihn barinn, als er sah, daß er beiden wirklich empfindliche Berluste versetzen konnte, ohne pon ihrer Gegenwehr vieles wieder zu erleis ben. Daher ist es benn auch erklärbar, warum der Fransplische Soldat im Jahr 1794, unter den Generalen Piches gru und Jourdan an der Samber, nicht eher ruhen wollte, bis das belagerte Maubeuge entsetzt, und der nur Furcht drohende Keil von Landrecz, le Quenop und Balenciennes über den Hausen geworfen war.

Bon dieser Zeit hob Glud und Zufall Generale aus der Niedrigkeit in der Franzbsischen Armee empor, die an Genie und Thatigkeit den Anführern der deutschen Armeen überlegen waren. Was wollte nun auch der Weichling gegen den unverschmitzten Natursohn, der sich unter revos Intionairen Stürmen, durch Kraft und Talent, aus der Masse empor geschwungen hatte; der unter kühnen Ideen auswuchs und lauter große Muster vor sich hatte, mehr leisten? der durch den Krieg gestählte gemeine Soldat, welchen ebenfals der Ehrgeitz leitete, ging und hoffte Gesneral zu werden; der General durstete nach Thaten, und wog sein Herz mit der Unsterblichkeit.

Entbloßt von allen Bequemlichkeiten: ber Infanteries Offizier zu Fuße gebend mit dem Tornister auf dem Puckel, der Cavallerie = Offizier auf seinem einem Pferde einen Mantelsack, der vorschriftsmäßig nur 30 Pfund wiegen darf, sah man von nun an, hinter ihren Rosonnen, wes der Bagage = Bagen, noch Packpferde, weder Brod = noch

Mehlmagen berfahren. Wenn ihnen biefe Ginrichtung eis ne Schnelligkeit verschaffte, gebn bis zwolf Meilen in einem Tage zu marichiren: fo maren bei einer beutschen Urmee Die Rrafte icon bei feche Meilen erschopft, ba Meilenlange Bagagezuge alle fernere Bewegbarteit bemmten. Benn eine Neufrantische Armee, in dem Vertrauen ihrer beffern Rriegsverfaffung und Unüberwindlichkeit, an feine Magazine fich band, und ben Krieg immer in bas feindlis che Land fpielte, wo fur ihre Bedurfniffe geforgt mar: fo mußten bei beutschen Urmeen, mit fo vielen Roften und Laften für den armen Landmann, erft Magazine angehäuft werben, welche bem Feinde die Absichten verriethen, und noch ebe fie gur Ausführung tamen, entweder icon ben dem ichnellern Feinde gerftohrt, ober ju feiner Subfifteng genommen maren. Wenn bei einer beutschen Armee bie Buruftungen gum Rriege, ja ein einziger Feldzug bie in vielen Jahren in Frieden ersparten Millionen bes Rurften verschlingt; so giebt ber Raiser ber Frangosen wenig ober gar nichts bafur aus. Bagage = und Padpferde gebraucht Die Frangbiiche Armee nicht; die Ranonen werden mit Borfpann bis ine feindliche Land fortgeschafft , und bann fo viele Pferde dem Landmanne abgenommen, als zur Bes fpannung biefes Gefchutes nothig ift.

Die unberittene Cavallerie fucht entweder durch Rutschs und Landllepper, wo fie fie findet, sich beritten zu mas chen, oder sie geht zu Tuffe der Armee nach, bis eine guns flige Gelegenheit Beutpferde giebt.

Diefe freiern Bewegungen ber Rrangofen, . welche fic - wenig oder gar nicht au Magazine bingen, machen nun auch. baß bie Frangofen feine Freunde von bem golbenen Brudenbauen find; daß es ihnen gar teine Schwierigteit macht, fich in die Klanfen und in ben Ruden ber feindlis den Urmee gu werfen; daß fie weit beffer ale bie Deuts fchen genahrt find. Dabrend ber Rrangofe auf Roften bes Reindes feine fraftige Aleischsuppe zu fich nimmt, Wein und Brandemein vollauf bat, ift bftere ber beutiche Golbat gezwungen, fich an fein Comigbrod und an einen Trunt Baffer zu halten. Es tritt zwar der Fall ein, baß ber Frangofische Solbat Jahrelang feinen Sold erhalt, meldes aber fein gröffter Bortheil ift, weil er ihm oder ben Seinigen von ber Regierung erfpart wird, und er auch fein Geld gebraucht, ba ber Burger ober Bauer auch fur bas fleinfte feiner Beburfniffe gu forgen verpflichtet ift. Der beutsche Solbat befommt seinen Solo richtiger ausge= gablt, er ift aber bei ber heutigen Theurung aller Probutte fo geringe, daß er, felbft bei aller Ginfchrantung, von eis nem Lohnungstage jum andern (Funf Tage) wenigstens drei Tage hungern muß. So bringen benn die Frangofen jum Rampfe, außer ihrer geiftigen, eine phyfische Rraft mit, welche mit bem Produfte bes Comifbrobes und bet Erdtoffeln in feinem Berhaltniffe ftebt. Bu bem allen rechne man noch ben, diefer Ration angebornen, Enthus figemus fur einen großen Mann bingu, bag ber Raifer, feit feiner wirtenben Exiftens, fie immer ju gludlichen Unters

nehmungen auführte; bie Empfänglichkeit ber Franzosen für das Große, Glanzende, Außerordentliche; die Kennteniß und meisterhaftee. Benutung dieses Charafters von ihe rem Kaifer; ben Wettenfer, in ausgezeichneten Thaten, ber Generale, die jedesmal die fahnste Phantasie übersteigen. Und dann wundere man sich nicht über die Niederlagen der soust so tapfern Deutschen.

So wie unter Endwig dem 14ten das Genie des großen Ariegsbaumeisters Baubans einen großen Antheil an den Resultaten jener merkwürdigen glücklichen Kriege hatte, und von dieser Zeitperiode an alle übrige Nationen von Euros pa den Franzosen in dem Angriff und Bertheidigung der Fesstungen nachstehen: so warf das Genie des Kaisers Napos leons in neuerer Zeit durch seine kühne Strategie alle bes kanten Kriegssysteme über den Hausen, welches seine Gegner um so mehr in Verwirrung setzte, da die feinste Staatskunst in dieselbe einverwebt war.

Als schnelle Siege den General Bonaparte im Jahr 1797 zum Meister von Piemont und Savopen, von der Lombarden und Mantua gemacht hatten, da steigt der verwegene Gedanke in seiner Phantaste auf, nach Wien zu eis len, und da die Bedingungen des Friedens vorzuschreiben.

Bie aber Benetianer und Tyroler Anstalten treffen, die vernachläffigten Tyroler Paffe in feinem Ruden zu befeten; wie Erzherzog Karl mit ber Deftreichschen Armee gegen feis ne Fronte anruckt; wie er taum dem Schickfal mehr entge- hen kann bourganisirt zu werben: da fchlagt der Staats.

kluge Feldherr anf den Strauch, ob nicht ein vorläufiger Friede zu schließen wäre, in welchem Destreich auf den Sturz der wortbrüchichen Benetianer zufrieden gestellt, und wo Frankreich ebenfalls nicht zu kurz dabei käme. Es ges schieht was er münscht. Der Friede von Loeben wird uns terzeichnet. Frankreich behält die Niederlande, und das linke Rheinufer. Eine Akquisition, nach welcher Ludwig der 14te pergebens gestrebt hatte. Die Republik Benedig, Dalmatien und die Sieden Insel Republik, werden Destreich einverleibt. In einer kritischen Lage, den Faden ein nes so vielfach verworrenen Interesses, ohne Anston auch welchen, (als daß die Republik Benedig zu Grabe ging) so schnell zu ents wickeln, ist mehr als den Gordischen Knoten mit dem Schwerdte aufzulösen.

Runstrichter, welche ben großen General nicht begrifs
fen, tabelten seine Berwegenheit, und fingen schon an ihm
die Feldherrn = Talente abzusprechen. Die Tage von Lodi,
von Arcol, von Mantua u. s. w. waren, ihrer Meinung
nach, mehr Resultate bes Jufalls als der Runst. Nun
übersteigt er aber, wie Hannibal, den Bernhard, den
Gimplon, den St. Gothard, mit einer Armee von 70,000
Mann. Eine in der Beurtheilung des Kunstrichters noch
viel größere Tollfühnheit. Wenn, sagt der zuvorschnelle
Krititer, die Französische Armee die ungehenre Alpens
kette auch gläcklich übersteigt, wie soll es ihr in der Loms
barday ergehen? Alle sesten Plätze in seindlichen Händen,
keine Magazine, wie muß sie mährend ihres Juges heruns

terfommen? wie will fie nach einer verlornen Schlacht fic retten? Nun entwickeln fich feinem Muge aber die ichbuen Mariche, Die tanftlichen Demonstrationen, den Reind irre au führen: Die Saaricarfen Berechnungen bes wieder aus fammen Rlappens ber einzelnen Theile zu einem großen Ganzen, um die gewünschte vorausgesehene Schlacht über Italiens Schidfal entscheiden zu laffen. Sie tommt bei Der Ausgang ift zweifelhaft. Der Infall ente Marengo. scheidet fie zum Bortheil des neuern Bannibals. Der Kris tifer nimmt fein Bort nicht wieber gurud, weil wirklich ben Ausgang nur bas Glud fronte, und es einmal fiets bas Loos eines großen Menfchen ift, bag von ben Beitgen noffen hervorftechende Berbienfte verfannt werben. allebem mußte jener Rritifer fich aber boch felbft gefteben, bag in der Anlage des Planes viel Großes, viel Außerordentliches lage. Daß General Bonavarte ber einzige Mann in gang Franfreich mar, ber bie bochft verworrenen Ungelegenheiten Frankreichs fo gunftig wenden tounte. Bonaparte mar fuhn, er überließ, wie Cafar und Friedrich ber Große, ben gludlichen Bufallen auch ihren Theil; wenn aber auch der Erfolg vollig ungludlich ausfiel: fo murbe Die Große bes Planes benn boch eine emige Burbigung bei ber Nachwelt gefunden haben.

Ein großer Mann ift im Unglud eben am ftartften, am furchtbarften. Wenn er auch die Schlacht bei Marenge verlor: gewiß wurde er mit feiner Armee den Streichen eines gewaltigen Schickfals nicht untergelegen haben. Ein folder Mann findet Suffsmittel in feinem Genie, ein uns begränzter Sprzeit verhindert die Muthlosigkeit. Rounte er auch weber über ben Bernhard noch St. Gothardt wies ber zurud, wozu der Reit von felbst vergangen war: so mußte durch Tprol bagn Rath werben.

Satten boch die Machte bes Continents, nach bem Luneviller Frieden, diefen Lbwen, ber unterdeff mit noch viel größerer Rubnheit jum erften Ronful und Raifer ber Frangofen fich heraufgeschwungen hatte, ruben laffen. fampfte ja mit England um einen bauerhaften Frieden, er wollte ja den Despotismus, ben England auf den Deeren fich augemaßt hatte, unterbruden, woran bas Intereffe ber aanzen Welt bina. Allein nun muß Destreich, mas eis gentlich in ber Bolle mar, jum Unglud fur gang Europa, bas Rriegsfeuer von den Infulanern abziehen, und bemirfen, baf bie Rlammen beffelben fich über bas gange Con= tinent verbreiteten. Moge alfo Deftreich jene Bahrheit, aus bes Raifere Napoleons eigenem Munde, fich ju Gemuthe gieben, benu Preugen hat feinen Untheil daran. Sandeln unferer Zeinde, muffen wir den Willen der Bors febung ertennen, benn unfere Feinde haben teine Mugen um ju feben; feine Dhren um ju boren; feine Urtheilefraft und feine Bernunft um Schluffolgen zu gieben."

Die Raiserlichen Generale mußten die Operationen des Raisers Napoleons aus den Feldzügen in Italien kennen, und endlich einmal in feinem Geiste sich orientirt haben. Dann waren sie, bis zur Vereinigung mit den Ruffen, hinter bem Inn geblieben. Die Stellung an der Juer war auf alte aus der Mode gekommene Kriegsgrundsage ges stütt. Darum sahen sie sich in ihren Erwartungen und hoffnungen so schnell getäuscht. Das allgewaltige Genie ihres Gegners war ihnen in dem Ruden, ehe sie sich es versahen.

Ronnte das tahne Einwerfen der Franzbsischen Genes rale in ben Ruden des Generals Mads bei Ulm gen fährlich werden, wenn die Ruffen in Eilmarschen heran nahren und die Destreicher mittlerweile die an die Ichne eine Berschanzung um sich warfen; auch dadurch vereitelt werden, wenn General Mad zeitiger von Ulm nach Tyarol sich zurud zog: so tannte der Kaiser Napoleon erstens seine Schnelligkeit, zweitens den Krebsgang der Ruffen, und drittens den Eigendunkel der Destreicher viel zu gut, als nicht versichert gewesen zu sepn, daß weder das eine, noch das andere eintreten wurde, um seine Eutwurfe zu zerstören.

Raiser Napoleon geht aber noch weiter. Bahrend er mit der einen hand, gleich beim Aufzuge des Tranerspiels, die halbe Destreichische Armee vernichtet, eröffnet er mit der andern die versperrten Tyroler Paffe, das einzige Bollwerf, an welchem die Macht der Franzosen noch gesbrochen werden konnte. Rasch eilt er nun über den Inn, und die Donau, unbekümmert um die 150,000 Mann Preußen, Sachsen und heffen, welche seinen Ruden bes

Der Dacht ber Ruffen einen Sauptftof zu geben, broben. war hier die Sauptfache. Alles übrige Rebenfache. Schlacht bei Aufterlit bemabrte bie Schluffolgen Des Raifeie ber Frangofen, und vernichtete bie Entwurfe einer-Coalition, fo furchterlich an Bahl und verderblich in Un= schlägen noch nie eine Coalition gegen Frankreich fich be= maffnet batte. Der Friede von Prefburg endigte in brei-Monaten einen Krieg, ber feiner Anlage nach viele Jah-Der Raifer von Destreich ift gezwun= re bauern fonnte. den es ale eine Grofmuth anzuseben, bag er nur Tprol (ben Schluffel zum Bergen feiner Staaten), bas ehemalige Benetianifche Gebiet und Dalmatien verliert. Der Konia von Reavel fturgt vom Throne, und bie Republit Solland verwaudelt fich in ein Konigreich.

Auch entfteht ein Rheinbund, welcher fast bas gange fübliche Deutschland mit Frankreich vereinigt.

Diese Umwälzungen und die Folgen, welche noch alle barans entstehen konnen, hat England und Destreich auf dem Gewiffen. — Der Kaiser Napoleon war zu biesem Kriege gezwungen. Daß er wie ein furchbarer Racher auftrat, und die Umstände benutzte, ist ihm nicht zu verdenken.

In dieser Geiftigkeit, in dieser Naturkraft, vertraut mit allem, was die Runft der Kriegswiffenschaft in Aleter und Neuerer Zeit nur aufzuweisen hat, stellt sich der Kaiser Napoleon den Deutschen auf seiner militairischen und biplomatischen Laufbahn vor. Man hatte das Gros

pe, bas Außerordentliche diefes Charafters nicht verfennen follen. Um diefem Furchtbaren zu widerstehen, mußte Miftrauen und Furcht die Schritte feiner Gegner leiten, aus welchem sich dann Maagnehmungen auffinden ließen, an benen feine Allgewalt vielleicht scheiterte.

Ein Fabius Maximus war ber Feldherr, welcher gegen ihn ben Kommandoftab in die hand nehmen mußte. Biels leicht verlor fich bann ber feste Glaube an sein Glud; ber Aberglaube bas Wertzeng eines hobern Wesens zu sepn; auf ben Ruinen ber jesigen Welt einen ewigen Frieden zu bauen —

Die beutschen Machte waren aber mit Reib und Missgunst gegen ihn und seine Armee eingenommen. Karls bes
12ten Loos war nach ihrer Phantasie sein endliches Schicksal, und Roßbach war der Maasstaab, mit welchem die Unvernunft immer noch die beharrliche Tapferkeit der Franzosen abmaas. Deshalb trat die Unbesonnenheit an die Stelle der Vernunft, deshalb verhinderte der Eigendunkel die Sicherheits-Maastregeln, deshalb verhinderten gebrochene Kräfte, vielerlei Wille, Unentschlossenheit und Mangel an Einsicht, halbe Maastregeln, daß dem Unüberwindlichen nicht ein Damm gezogen wurde, welchen die Wogen des Rheins vielleicht vergebens zu durchbrechen suchten.

Indem die Preufifche Armee, mahrend eines zwolfst jahrigen Friedens, in der Elementartattit es bis zur bochften Bolltommenheit brachte, indem bei den Evoluties

nen nicht ein Schritt gethan werben tonnte, welcher nicht berechnet war, lernten die Frangofen ben praftifchen Reieg, in welchem das Banbeln ; nach Binteln und Schritten, bas Auffinden ber Alignements nach Stut = und Gefichtes punkten ohnehin weafallt. Babrend die theoretischen Dias nebriften bei den Berbftmanbvern, nach altem Schlenbrian, mit Attalen en Schelone, und Rudzugen en Echiquiere, ben fupponirten Reind von Boben verjagten und aus Bals bern trieben; die Flanken nahmen, und biefelben fich nebe men ließen; mit allen Formalitaten Brudenübergange und Brudenabzuge machten; (woben, wenn es gur-Sache fommt, alles nang andere ift) hatten unterbeg bie Rrieges praftifanten gelernt, bie feindlichen Urmeen aus einauber ju reißen, Glieber von bem gangen Rorper ju trennen, Corps einzuschließen, und fle zu entwaffnen. Benn bei einen Golbaten, mo bie Parade geliebt wird, es bas großte aller Berbrechen ift, wenn ber Golbat beim Parabemarich einen Strich den Ropf von der eigentlichen Stellung gu weit rechts ober links bat, und bas Gewehr nicht fo tragt, daß es mit bem gangen Gliebe eine fcuurgleiche gerabe-Linie macht, fo wird bei den Frangofen gar nicht barauf geachtet; ihr ganges Beftreben ift beim Exerciren barauf gerichtet, gut und richtig ju fcbiegen, und fich mit bem Terrain = Bortheilen bekannt ju machen. - Benn auf Marfchen bei Parade Golbaten alles auf Tact und Aunft bes rechnet ift ... ber Chef ober Commandeur eines bergleichen Regiments, in feinem Dochgefahle, alle Beiben ber alten

und neuen Geschichte übertrifft, wenn dasselbe nach einem gurückgelegten Marsch, von fünf die sechs Meilen, so proper wie auf der Kirchenparade in egalem Tritt bei dem Klange der Janitscharenmusit in einem Orte einmarschiren tann, und dadurch die Neugierde der Zuschauer zu bezauz beru glaubt: so sieht man die nnüberwindlichen Kriegssols vaten, buntschädig durch einander, mit Verkehrschulterns bem Gewehre ohne Klang und Sang, durch Dorfer und Städte ziehen. Um so verwunderungsvoller ist dann das auschauende Publikum, diese Jünglinge stets über bartige Grenadiere und deutsche Männerkraft den Sieg davon tragen zu sehen.

Dem Ingenieur Corps und der Artiflerie der Franzosen hatte man seit Bauban den Borzug vor allen übrigen Armeen eingeraumt, weil seit dem Spanischen Successsonstriege keine andere Europäische Armee die Kunft, Festungen auzugreisen und zu vertheidigen, besser wie die Franzosen verstanden. Man bildete sich dagegen ein, wieset in andrer taktischer Dinsicht einen Borzug vor den Franzosen zu haben, besonders stand man in dem Wahne, daß, wenn eine Französische Armee versuchen wollte, in der Plane es mit einer deutschen Armee aufzunehmen, sie ung sehlbar eine Niederlage erleiden müßte. Die Begebenheis ten bei Ukm und Austerlitz stimmten diese Meinungen aber herunter, doch war das Ehrgefähl über alles gefräntt, daß der Kaiser Napoleon sich untersteng, öffentlich zu änsern, die Französische Insanterie sür die erste der West zu erklä-

ren. Die Unerschrockenheit, welche die Franzbsische Infanterie bei Ulm vor den Sabel des Ungarischen Husaren
gezeigt; das muthig drauf gehen, ungeachtet des Karrats
schen und Musketenfeuers, mit welchem die Ruffen bei Austerlitz sie behagelten, als sie das Zentre angriffen, und the schon vorber gezeigter Muth bei der Vertheidigung, ihre Posten bis auf den letzten Mann zu vertheidigen, hats
ten dem Kaiser Napoleon, der mit Lobsprüchen nicht splens
dide sewn soll, dieß Geständniß abgelockt.

Die Preufische Ravallerie, in ber Schule Rriedrichs Been gebilbet, und burch ben General Seiblit rafc und gelentig gemacht, batte einen fo bemabrten Ruf. daß fie felbit ber Raifer ber Krangofen zu furchten ichien, indem er por ber Schlacht feine Truppen warnte, fich vor ber Preus Bifchen Ravallerie in Acht zu nehmen. Aber auch biefer ift bei Jena verschwunden. Ein Beweis, bag alles berganglich auf der Welt ift, und daß es beim Ravalleriften weder auf Baumung noch Fuhrung bes Pferdes, auf Gemandheit, und auf Schnelligkeit des Reutere beruht, Schrecken , Berberben und Zod zu berbreiten : fondern dies fes alles mehr von dem Gemeingeift und der Unführung Burde die Schlacht bei Jena burch einen Friebe abhånat. rich ben Großen geleitet, und dabei die Ravallerie durch einen Seidlit, Biethen und Dalmig jum Schocke geführt: fie murbe ihren Ruf nicht verlohren haben; denn Ravalles rie und Infanterie fochten wie die alten Preugen acht Stunden mit Lowen : Muth, ungeachtet es felbft bem gemeinsten Mann nicht entgangen war, daß die größten Konfusionen zu Anfange der Schlacht obwalteten, daß bei den vielen kontradiktorischen Befehlen die Schlacht einen üblen Ausgang nehmen musse. Nur da, wie die Schlacht verloren war, mangelte das Zutrauen und der Muth, wels cher den Soldaten im Unglücke gewöhnlich nur dann hebt, wenn er die Meinung hat, daß seine Generale alles wieder gut machen konnen. Die Französische Kavallerie, welche, von der Schlacht bei Jena an, die Tage dei Prenzlau, Pasewalk, Anklam und kübeck entschied, und folglich die Hauptsache zur Bernichtung der Preußischen Armee beistrug, hat sich seit dieser Zeit nun auch das Recht in dem Urtheile ihres Kaisers errungen, gleich der Insanterie für die erste Kavallerie der Welt gehalten zu werden,

Blide eines Preußischen Patrioten in Bergangenbeit, Gegenwart und Bufunft.

Befenne das Recht frep, wenn man den Leuten beifen

3ef. Girach Cap. 4, v. 27 und 28.

Dbgleich ich nicht zu ben jest zahlreichen Thoren gehöre, welche, fich machtig bruftend, binterher am beften wißen, mas man vorher hatte thun follen, so ift es mir boch Bedürfniß, so wohl in die verstoffenen Tage als in die Folgezeit zu blicken, und Heilung für blutende Wunden in Jusammenstellung ber Ereignisse und Erwareungenzusuchen. Das volle Berz ersehnt Milberung seines Kummers durch Mittheilung, dem Mittheilung ift Erleichterung.

Gott fen Lob! — fo rufe ich — Gott Lob! daß wir fo weit vorgeruckt find in der Zeit, daß jene furchtbar schwarzen Bollen, welche uns beregneten, unferm Scheis tel vorüber zogen, und nun nur noch in grauer Ferne hans gen am Horizont, ein Erinnerungs Punkt an das Geleiftet und Erlittene! Gott Lob! daß wir dem Sicheine nach das Schlimmfte Aberstanden! Eingeengt vom unseligen Duns tel der Begebenheiten stehen wir da, 'alles Elend, das beugenb auf die Menschheit füllt, druckt und nieder; der

Donner bes Schicffale lief verberbenbe Spuren gurad. Ber municht nicht ju wiffen, wie bas gertrummernbe Una gemitter entstand? Birb ber Schweiger, beffen Batte por furgem ber berabgeftargte Berg begrub, nicht erforichen mollen, wie die fallende Daffe fich losreifen mochte son ber übrigen Erbobung? Go ich, fo jeder brave Dreuffe. Beber erfeufat tief im Gram aber bas Unbeil ber leaten Beit und fragt, wie war es moglich? Bie tonnte bas Sobe fo ichnell zu diefer bunteln, oben Tiefe berabfinken? Geminnvoll ift ber Rudblid und belehrend, geminnvoller noch mare er, wenn ibn fo mie ich unfre Großen magten; Eder führte er zu gludlichen Resultaten fur Die Rolaezeit: aber auch troftvoll ift bies Burudfeben mie Die Erinnes rungen bes Mannes'an die freudenvolle Anabenzeit, an die beitern fraftvollen Jugendtage. Wie flieg unfer Baterland aur Bebeutenheit empor, und wie fant es wieber bavon berab? Intereffante, bochft intereffante grage. ABer bort Le nicht gern beantworten? Boblan, jur Gache:

Tretet mit mir jurud, ihr Preußen, die ihr eure Beimath liebt, und seht die Satte jum Sause und bas Saus jum Pallast werden! Tretet mit mir jurud in das Gebenzehnte Jahrhundert und bleibet dankbar mit mir stes ben bei der Person des großen Churfürsten Friedrich Wils belm, bei dem schaffenden Genius des Preußischen Staats. Er ist es, er rief aus der Finsterniß das Licht berbor, und erkenntlich dafür geht der Patriot heute und ewig an seinem

Gebilde auf ber langen Brude in Berlin voruber, verfun-

### Die Morgenrothe Preugens,

welche er bervorgeben bief. Chre und Preif feinen Er legte ben Grund gur Burbevollen Rraft eis Manen. mes vorher taum beachteten Reiches; er fullte, ein neuer Dentalion, die burch bie Buth bes breifigiahrigen Rries ges verodeten Provingen wieder mit regfamen Menfchen an; er flofte feinem Bolfe jene Gemalt ein, welche dem viere gehnten Ludwig und ben Erben Guftav Adolphs thatig wie Berfteben mochte; burch feinen Gehalt als Felbherr und Staatsmann fouf er querft die getrennten Erdtheile in ein haltbares Ganges. Die Ginfetung von Roloniften, Die Begunstigungen ber Manufatturen und bes Sandels, Die Drganifation ber Poften, bes Accis und Steuerwefens, ber Stattepolicei und ber befoldeten ftebenden Garnifonen, vollendeten die Biebergeburt bes nur fleinen Gebietes, bas er - nicht nur beherrichte, fonbern wirklich regiers Segen über bas Undenten bes herrlichen. Die Ras tur batte ihm Alles verlieben, um der Belt zu beweifen. bag er ein gebobrner Zurft feb.

Weniger far bas heil ves Landes im edlern Sinne bes Abortes that sein Sohn und Nachfolger Friedrich, bet erste Kouig von Preußen, den man ben Eiteln benennen follte. Berlin, als einzelne Stadt, hat ihm die Anlegung

ber Friedrichoffabt, ben Ban bes Schloffes, bes Benghausfes, mehrerer Rirchen, ber langen Brude und bie Erriche tung bes Monumentes fur Friedrich Bilbelm ben großen Churfurften zu banten; fonft noch hat er bie Universität zu Salle und die Atabemie ber Biffenschaften ju Berlin gefife. mehrere berahmte und bellebende Danner in fein Reich gerufen, die Spiegelfabrite ju Renftadt an ber Doffe angelegt, und die Galgsiedereien gn Salle bergeftellt, aber welchen Untheil die Glangfucht an feinen Sandlungen bate. te, und baff er nicht ben taufenbften Theil bes Guten ges than, bas er vollbringen fonnte, barüber ift porlangft ente Er ahnte wenig ober nichts von der pofitiver Beftimmung eines Ronigs, beffen Burbe er fich aneige unwurdige Gauftlinge fcwelgten unter ibm im Schweiße der Armen unter der taft brudender Abgaben foufgender Unterthanen. Rleinlicher Chrgeig bieß ihn mehs rere Unvorsichtigkeiten begeben, welche bie mahre Roniges murbe und bas Jutereffe des Reichs gefahrdeten, benn : er verpflichtete fich - um fich jum Ronige fronen ju fonnen - bem beutschen Raiser Leopold I. mahrend bes gangen Erbfolgefrieges 10,000 Mann Bulfetruppen. auf eigene Roften unterhalten , ju leiben. Gine Befatung in Philippsburg zu unterhalten, in Reicheangelegenbeiten immer mit bem Raifer gemeinschaftliche Sache ju machen, Rets feine Stimme gur Raiferwahl bem Saufe Deftreich gu geben und endlich auf alle rudftandige fehr nahmhafte Sube fiden Bergicht zu leiften. Belche große Opfer fur bie

Erlaubnis bas Stedeupferd galopiren gu laffen, fur-bie-Rronenfpielerei!

Mber ber Bufall vergrößerte unter ihm bas preußische Bebiet noch burd bie erlaufte Graffchaft Tedlens burg und burch bie ererbten Graffchaften More. Menfchatel, Lingen und halb Mannsfeld. bas waltende Schickfal bediente fich ber Schwäche des Kurften um ben außern Bebel an bas Reich zu legen, bag es empor getragen werde, um der Thatfraft feiner Erben bie erften Pfade zu ebenen. Die Konigsthronersteigung mar - wie ein großer Schriftsteller fagt - eine Lockspeife, welche Friedrich I. allen feinen Rachfolgern hinmarf und woburch er ihnen ju fagen fcbien: 3ch habe Euch einen Bahmen erworben, macht Euch beffen werth. Ich habe ben Grund gu Gurer Große gelegt, ibr felbft mußt bas Bert vollenden! Und fo fei uns Preufen auch fein Une benten werth. Er mar ein Werfzeug in ber Sand bes Lenters ber Dinge. In feinem Nachfolger Friedrich Bile bem I. war nicht die mindefte Bildung, aber wohl jene bebe Rraft, welche bem Throne Burde und Daner giebt, and volle Sparfamteit um einem Gebande, bas bei ber Berfcmendung bes frühern Drachtliebenden Befigere glane gender boch auch loderer geworben, wieber innre Seftigfeit und Saltbarfeit ju berleiben. Raum auf bem Throne, begann er mit Enthusiasmus bas bobe Bert, Ordnung im bas pruntende Chaos ju bringen. Die fcmand ber arme liche Luxus am Sofe vor ber Ordnungeliebe und Sparfamteit bes Beftigent wie liefen bie 88. überfluffigen Rammerberen, welche wie die Bogel unter bem Simmel weber ideten noch erndteten , noch in die Scheuren fammelten mib boch bom bimmlifchen Bater burch ben Ronig etnahrt murben, theils mit kleinen, theils mit gar feinen Venfionen an Saufe! Alle entbebrliche Gold . und Gilbergerathe im Schloffe murde fogleich veraufert, und mit ben gelbleten Summen bie nahmbaften Schulden bezahlt. Der Ronig vermehrte die Nahrung des durch die Soverliberalis tat feines Baters tranfeluben Statefbryers, er ftaelte beffen beffere Organe und befeftigte bas Reich jum unbglichen Rame pfe mit vielvermbgenden Rachbaren. Er fab ein , daß es an jenen Zweden teine andre Mittel gab. als: eine farchebare Beeresmacht und eine gefüllte Schapkammer. Bie viele Berbefferungen, wie viel trefliche Anlagen verdanft Preugen feiner Baterforge. Mit welchen großen Opfern ertaufte er bie Bevolferung und ben Wohlstand bes Reichs. Er rief regfame Arbeiter, fleifige gelbbauer ind Land und unterflutte fie wirklich toniglich : Das zwedmäßigfte Mittel fur einen Ronig, reich zu werben, ift, bag er feine Unterthauen zuvor in Boblstand versete! - Das mar Darum brachte er jene Opfer von Dilfein Bablivruch. lionen und ftrafte mit rauber Deftigleft, wenn Schurfen ihm hinderniffe in ben ichbnen Beg marfen.

Mis er die Raffaner, Salgburger und Bbfis mifchen Rolonisten mit nahmhaften Summen gur Beftreis tung ber Reisetoften und erfter Ginrichtung beschentte, glaubten einige preufische Rathe, Generartige Bielfraffe, von diefer Gelegenheit profitiren und von den Unters ftutungsgelbern einen Theil fcmaufen zu konnen, aber bie-Majeftat war nicht blind und ftumm, ichicte bie Langfinger auf bie Beftung und fprach fogar von Aufhangen: ein Berr von Schlubhuth, der, im Bertrauen auf bas Sprache wort von großen Dieben, feinen ererbten Abel durch biefe Drohung beleidigt glaubte, befaß die Recheit ju mibers ibrechen, boch ber beftige Monarch nahm feine Notig von ber Efelehaut bes herrn bon, und ließ ihn Andern gur Barnung auf offentlicher Strafe, bem Generalbireftoria gegenüber, auftnupfen. (Gin Glud, bag in unfern Tagen fo etwas gegen bas Decorum ift, wie follte man mobil auf ben Strafen gwischen ben Gatgen fur felle Rommenbanten, fur Ausreißer und wohlgenahrte Raffendielle burche fommen ?!):

Durch diese seine heftigkeit gewohnte er ein von Restur träges Bolk zur schnellen Befolgung seiner Befehle; zum regsamen Streben nach Wohlhabenheit, zur Ordnung und Sparsamkeit leitete eres durch sein Beispiel. Rauh war er, wie sein Zeitalter und heftig, aber er kaunte seine Umsgebungen und was darauf würkte; seine Strenge, seine eist serne Selbstthätigkeit, sein fester Wille erhöhte die Selbste ständigkeit und Unfehlbarkeit des herrschers. Er mußte alles selbst sehen, lesen, thun, Raisonire er nicht! schrie er hitzig, wenn ein Anderer etwas besser wiffen wollte als er, aber in der Reget war dieser Ruf- auch an seinem Dre

te, benn er wußte und wollte nur das Gute. Oft fand er es sogar nothig den Stock und die Faust zu gebrauchen, boch würfte das Mandver auch, es erhielt dem Reinen seie ne Reinheit, Lichtscheue Tagediebe verkrochen sich vor dem Donner seines Jorns. Selbst Alter und Krankheit mildere ten die Sige des Fürsten nicht. Noch an seinem Sterder tage, als er durch das Fenster bemerkte, daß die Stalls knechte einigen Pferden die unrechten Sättel aufgelegt hatsten, rief er den ihn Umgebenden zu: Ach, wenn ich doch gesund wäre um die Schurken ausprügeln zu können. Ges de doch, mir zum Gefallen, Einer hinunter und hane sie derb zusammen!

Daß er boch heute auferstände aus seiner Grnft, und breinschläge! Freilich murbe der gute selige Derr sich mache tig ereifern muffen, aber dafür murden wir auch nicht seufe jen; feine Kraft murbe die abgefaulten, Wurmstichigen Zweige zu Boden werfen, ben frischen Schößlingen Platz machen, und auswählen murde er die Baumchen zum Einimpfen, daß die Zukunft den lebendigen grunen Wald fabe!

Sein Anderken preisen tausend Monumente; das Bers Tiner Rabettenhaus, das Potsbammer Waisenhaus, die Charité und manches andere wohlthätige Justitut, stehen, feine Werke, da, ben Dank der Nachwelt zu erregen. Er setzte die Westungen Wesel, Ragdeburg, Stettin und das Fort von Memel in respektablen Stand, taufs te für 7. Millionen Landgüter, brachte die Armee von

40,000 bis auf 76,000 gut mondirte und wohlgeabte, Krieger, grundete durch strenge Editte die verdiente Ache tung für das brave Militar, aber dagegen auch die strengs ste Mannszucht desselben und häufte für seine Nachfolger, außer andern werthvollen Dingen, einen baaren Treser von 8,700,000 Thalern.

Friede mit feiner Afche! Was fein Bater begann, fetz te er ruftig fort, um bas fcone Erbe bem Bollenber, bem merreichbar großen Friedrich II. ju überlaffen.

Alle er, ber Gingige, mit murbiger Dand bie Bugel

Preußen auf feiner Mittagsbobe.

Da! welch ein freundlicher, schaffender Geift maltety bamals über unfer Baterland! Der Mann auf bem Throgne erschien als das Prinzip aller regen Kraft und bewegens 
den Weisheit: Er war, Deld und Smatsmann, Gesetzeber 
und erster Burger zugleich. Einsicht mit Thätigkeit, Rasche 
heit mit Brsonnenheit, Gründlichkeit mit Beharrlichkeit 
und Pünktlichkeit mit Genialität verschwistert. Seine Imdividualität war die eines Gelbstherrschers wie ihn das 
zebildete Bolt von der Borsehung ersehet. Sebet das das 
Gemählbe Friedrichs bes Einzigen.

Eine gesunde Politit, wie fie noch teiner feiner Borale ten entwickelt hatte, bolumentirte er bei der Erwerbung Schlesiens, bei ber glacklichen Beendigung bes siebenjahe eigen Rampfes und in ber erften Theilung Polens, Line gefunde Politik sage ich, und bitte den Leser incht zu vergessen, daß Politik und Morakauf zwei entges gengeseizen Endpunkten liegen, und ber musterhafteste Moralist immer und ewig der elendeste Politiker ift. Es besteht für Machthaber in gewissen Fällen nur eine Alternastive: berlieren oder gewinnen! Da ist denn die Wahl leicht und das würkendste Mittel das beste. Wer erliegt gern bei hoher Moralität, wenn das entgegengesetzte Prinzip einen ehrenvollen Standpunkt berleiht? Des Monarchen Versonalität ist zwiesach, er ist Fürst und Nensch, aber immer erst Fürst. Her beenge ihm nichts das Gewissen, dort sei er das Muster seiner Unterthanen!

Briebrich bat eine blubende Proving, Schleffen, gewonnen und fein Kriegsheer um bas Gedoppelte bermehrt. Aber er bat mehr, unenblich viel mehr gethan. einen boben Geift aber bie tobte Militarmafchiene ausgegoffen, er hat Golbaten ju Rriegern und Delben gebilbet; er bat Preußen furchtbar gemacht; er mar ber Schopfer ber Bohlhabenheit feines Bolles, ber verftanbige Gefete beber beffelben. Er - boch warum wieberbolen, mas Laufende vor mir , von feinen Großtbaten entflamint, gut Erzählt und andre Taufende aus Gewinnsucht schlecht gefcrieben haben: Bas tonnte ich Reues bingufagen ? Ohnehin wird mich in ber Folge noch bie Rothwendigfeit auf ibn gurud fubren. Bas ber Gingige unferm Bas terlande mar, fublt Preufe, fublt ber Muslander. Er begeifterte feine Beitgenoffen und fpatere Generationen gu feinem Lobe. gur emigen Bewunderung; felbft bie Dite alieder ber gerinaften Staube ichauderten, ale fie bas Mbleben bes Großen erfubren. Un feinem Sterbetage fab man in der Refidens überall betbraute Augen, Die Spans nung mar allgemein, man trauerte um ibn wie gute Rins ber um den geliebten Bater; in der lebhafteften Unruhe burcbirrten Taufende bie Straffen und man zweifelte lange an der Bahrheit der erhaltenen Trauerpoft - Bruber fragte an biefem Tage ein gemeiner Golbat auf ber Strafe ben ihm begegnenben Rameraben : Bas paffirt benn? Die Menschen laufen ja als ob Fener mare. - erwiederte Jener weinend - es ift eben ein großes Zeuer ausgegangen! So machte bas Gefühl eines fo gro-Ben Berluftes ben ungebildeten Rriegefnecht gum Dichter.

Bir haben ihn und mit ihm Alles verlos ren! Diefes und keines andern Bewußtfeyns war der Befe fere wie der Saufe fabig, und wie febr man Recht hatte, beurkundete der Charakter seines Neffen und Succeffors Friedrich Bilbelm II. Das Gemablde seines Char rakters ist mit wenig Worten entworfen; Er war nicht bofe, aber fehr schwach!

Hinc illas lacrymae! Eben bas führt jum Berberben, Gott verzeihe es ben Renschen, die sich beherrschen laffen muffen, wenn sie munschen, lieber einen bosartigen herrescher zu besitzen, wenn er nur fraftig und consequent hans belt, als einen Wankenben, von jeder Zwergsleidenschaft befangenen Kronentrager, lieber einen completten Teusel.

fis einen halben Engel. Gott verzeihe ihnen ben Bunfd, fage ich: ber Berftand bat ibn von jeher verziehen. Welch ein Kontraft zwischen Friedrich Bilbelm IL und Friedrich II.

In der That, beide Nahmen find die bedeutenbsten geworden in der Geschichte Preußens, und vor allen der: Friedrich Wilhelms II. Entsehlich! In ihm liegt. die Summe alles Elendes, unter dessen nächtlich Granenvollem, eisernen Druck unser Vaterland seufzt; der Ton mit dem man ihn ausspricht ist das Grabesgeläute der preußischen Monarche, des ersterbenden Korpers der noch vor kurzem in der Fülle der Gesundheit blühte. An uns und noch vielleicht an unsern Kindern bis ins dritte und vierte Glied werden heimgesucht seine Sünden.

Er hat Provinzen ererbt und Großpolen erobert, aber jene rundeten das Reich nicht und Polens Erwerbung legste einen fressenden Krebs am Marke des Staats. Unter ihm hat die Armee sich vergrößert, aber dem Scheine nach auch nur gedehnt, sie ist langer und — dunner geworden. Ja wahrhaftig, er hat durch Handlungen und Beispiel den in ihr waltenden Geist feindlich ausgetrieben, und ihr ift nichts geblieben, als der Anspruch, jener Stolz der unter Briedrich au seiner Stelle war. Damals verdiente der Sola dat die Hochachtung des Burgers, denn er beschützte ihn und sein Eigenthum, er litt und starb, im Nothfall, für ihn; aber fernerhin qualte er ihn nur, gleichviel aktiv oder passsib und was vorher edler Stolz war, wurde nun kleinlicht

Soffarth, Die bem Chvil webe that, Friedrich Withelm IL dffnete ber Beichlichkeit Thor und Thure und verbarb fb Das Militair; er lebte unfittlich und es ift ber fluch ber Großen, daß ihr tugendlofes Beifpiel michtig auf die Menge gur Nacheiferung wurft; er machte fich verachtlich, als er umwurdigen Menfchen erlaubte, freien Beiftern Refe feln angulegen, als er fich Rothtos und unverftandig in bie Angelegenheiten Frankreiche mischte und bann einen fcimpflichen und verderblichen Frieden folog, als er fic mit Miftitern und Geifterfebern umgab; er fcmachte bie Stagtefrafte, indem er ben unwiffenden und liederlichen Ereaturen feiner unmurdigen Favoriten bedeutende Memter ertheilte und Diesem und jenem Lagebiebe einträgliche Gater fcentte, indem er feine Matreffen, habfüchtige Beis ber, in den Finangen mublen und fie gerrutten ließ, indem er durch immernehmende Minifterhande die Regierungsans gelegenheiten beforgen ließ., indem er ben erften Staatobee amten geftattete, Bucherer und Rotujuden ju werden.

Das alles ift nicht neu gesagt, ich weiße es wohl, aber jegt ift es ubthiger als jemals, darauf zurück zu kommen, die Zeit ift erschienen, da die Wiederholung Belehrung ift, denn nun keimen und blaben und reifen und wuchern seine Giftsaaten. Genus davon für diesmal und weiter.

Er flarb und fein Sohn Friedrich Wilhelm III. fam zur Regierung: War er der direfte Nachfolger Friasdrichs II., febr mahrscheinlich stände jett die Sache etwas bester: Ich sage etwas, benn er konnte keine Uns

möglichkeiten möglich machen, er fonnte bie großen Mand gel ber militairischen Lage bes preußischen Reichs nicht zauberartig hinwegschaffen, er konnte feine Individualität, durch Erziehung und Organisation begrundet, nicht aufo geben.

Strenge Redlichfeit, Befcheibenheit, Gutmathialeis und Sparfamteit find bie Sauptgage feines Charafters : fo murbe er ber liebenswurdigfte Privatmann fepa, benn ibn gieren alle Burgertugenben; ju einem treffichen Regenten mangelt ibm nur ber belle Blid feines Großontels, mit ihm murbe er groff fenn! Er trägt nur ju einem fleinen Theil die Schuld bes irbigen allgemeinen Unglides: man bate fich, es ibm gang aufguburden. Er fand gerrattete Kinangen, ein am Beift untergegangenes Deer, eine Bevollferung von gehn Millionen Menschen und barinn 250,000 au besolbende Rrieger. 280 bleibt ba bas Bere baltniß ber Einnahme gur Ausgabe, bas bes Deeres gur Boltemenge? Er übernahm ein Ronigreich, bestehend aus vielen, jum Theil fleinen, bier und dort gerftreuten, uns beichatten Drovingen. Er fand Minister, die zu ihm iprachen: Benn ber Staat fubfiffiren, wenn ber Trefor Buwache erhalten foll, fo muß man eine große Menge Gee traibes exportiren! Et glaubte bas, benn er weiß, wie Gelbarm Preußen ift, er meinte, bas Wolf fei wohlbas fein Brob etwas theuer au bezahlen, er bend genug. glaubte bas, benn er felbft im bochften Grabe rechtlich, vertraute ber Chrliebe und Chrlichfeit ber Staatebeamten.

Sweites Deft.

Hatte er gewußt, daß einer und der aubere dieser Guterund Kornmakler so redete, um seine weiten Taschen zu fallen, während der armere Burger gezwungen war, eis nen moralischen Schmachtriemen um den Leib zu legen, das heißt: mitunter aus Geldmangel ein wenig zu huns geen: bei Gott! er hatte andere Maßregeln genommen. Wie Friedrich II. hatte er zuvor seine Vorrathshauser ges füllt und dann erst die Ausfuhr des Uebersinsses gestattet. Wie Friedrich Wilhelm I. hatte er die Betrüger mit seinem Born bedreht.

Er wollte fparen, barum erlaubte er bie Getreibe : Erportation; er wollte bem überbandnehmenden Luxus Kenern. barum unterftutte er manche Sabrifen im Lande zu wenig ber gar nicht: batte er bas Cleud ber Arbeiter gefannt, Roch glaubte er ben Belbens er mare anders verfahren. taft in ber Urmee, welchen er bon Jebermann rubinen Wete: aber diefer mar größtentheils untergegangen im feib boten Geift der Beit. Roch hielt er das Offiziercorps für Die Stuge bee Staatsgebandes, fur die Bache bes Throns und des Reichs; aber es'mar unt noch die Quantitat, Die Qualitat mar babin, die Form mar geblieben, ber Geift perraucht: ber Abel, in der Regel nicht mehr ebel, fannte mur noch Rechte nicht Pflichten und ber Rrieger war zurack geblieben in friegerifcher Bollendung. Unter fo truben Aussichten beflieg er ben Thron feines Abuberm. wiffent, daß ber Friede in jedem Staate Gladbringend fei; wohl befannt mit dem : Umstande, bas Preußen nift

Frankreich nur ein Interesse habe, lehnte er alle Bundnisse gegen dasselbe ab und bist nicht an Britaniens Subsidien um gek. Er blieb stills bei den Reibungen der Ablker, denn er wollte dem Norden Deutschlands jene Ruhe erhalten, wolche der Suben lange fruchtlos ersehnte, und er willigte in jedes Mittel das zum Zwecke führte. Frankreich occus pirte Hannover, das preußische Kabinet rieth ihm noch zum Frieden, und er blieb ruhig: das war nicht gut, benie das Opfer, dem Frieden dargebracht, war zu groß: Et seine Würde auf das Spiel, sein Ansehn bei den Fliessen, er verlohr das Zutrauen der Machthaber in Europa, er schien, was er nicht war, Frankreichs Alliirter,

Der Krieg zwischen Frankreich und Deftreich nebkt Mußland entbranute von Reuem; trot dem Drängen beiber Purtheien mahlte der König die Neutralität: das war gut! Aber ein Französisch-Baiersches Heer ging, trot der prod Mamirten Neutralität, durch Ansbach; unsere Krieger zogen mach Franken hinab, das Publikum glaubte, der Monarch werbe unter den damals günstigen Umständen Genugthung für die erlittene Kränkung sodern, aber, alles blieb stille und unser heer kehrte in seine Garnisonen zurück: das wär wicht gut zu nennen. Wenn man der Friedensliebe seine Burde zum Opfer bringt, so ist bei diesem Frieden mehr verlohren, als gewonnen! Graf Hungwist ging nach Wien, wir gaben verschiedene Provinzen am Rhein und in Franke den hin und empfingen dafür — das Churf ürstüng den hin und empfingen dafür — das Churf ürsteine

thum Sannover: bas fand man inconfequent vom prengischen Kabinette.

Der Konig von Schweben, beffen Truppen, wie er ein Lanenburg vertrieben, nahm biefen Umftand übel; wir gelten ein Corps an die Granze von Schwedischpommeru aus, um es eine Weile fieben und dann wieder weggeben in laffen: was follte man davon halten? Jene Raustente, die ihre Schiffe von Englandern wegen der Bestignahme opn Pannover aufbringen seben, gaben ber vorerwähnten Pandlung nicht den glimpflichsten Rahmen.

Eingland und Frankreich, und Frankreich und Rufland beginnen Friedensutterhaudlung, unfer Rabinet erfährt, daß Frankreich sich erboten habe, das Churfürstenthum Pannover wieder an England zuräckzigeben, wenn es die Bedingung des Friedens sei — (ob wohr oder nicht: wet wet dem Publitum weiß das?) — das emport unsern seehtlichen König, das nachbarliche Rufland mahnt zum Kampf, und wir erstehn nun mit Gewalt wider Frankreich. Warum nicht por einem Jahre, da Frankreich von mehrern Beinden bedroht war, als das Bändniß, mit dem unge soch das Reutralitätssystem aufgeben und gegen natürliche Alliiete streiten wollte? Das war sehr seherhaft vom Kabinet.

Als unfre Armee marfchirte, wurde fast Jedermanne zum Unglückspropheten, auch war es unter ben Umftanben gar nicht fehwer, das Final zu errathen. Man founts eben fo gut unsere Riederlage auguriren, als bie Prophes ten bes alten Testamentes ben Untergang bes jabischen Reichs.

Die Armee mar freilich zum Theil noch brav, abet auch nur jum Theil; die Frangbfifche mar es gang; auf bes Reindes Seite bie Debrgabl, benn wir faben noch ims mer unfere Berbundeten, die Ruffen, nicht tommen; une fere Streitfrafte und Bulfemittel verbielten fich zu ben Frangbfifchen wie Gins zu Sieben; bert Uebung im Gro-Ben und Biffenschaft, bier ungewandte Exerclerfabigleit bier augenblidliche Stimmung, bort bober Duth: mehrere berühmte Befehlohaber, bier jenet Belbberr; ber in der Champagne fein Talent manifestirte; bier fomache liches Alter ber obern Offiziere, bort rafche fraftige Ingend; hier ber bescheidene Ronig, gwar ein guter Golbat wie er am Rhein dofumentirte, aber ohne Bertranen auf glaubend auf die Unfehlbarteit bes Bergoge von Braunfdweig, ohne gebildetes Reldberrntalent, bort all bet Spige bas bemabrte Sieggewohnte Genie Rapos leons, beffen Intelligeng ben Rrieg gur Mationalinduftrie Erhoben.

Bu welchen Resultaten führten bie Paralelen?

Einige unferer Schmalzgesellen machten in Unwiffene beit und Muthlofigkeit große Fehler in Stellungen und Bes wegungen, mabrend bruben Alles nach den ftrengften Ges feben ber Ginheit und Ginficht gethan ward.

Dei Saalfelb focht die Uebereilung mit kalter Mebertes gung, bei Salle floh Muthlofigkeit und Einfalt vor ber personifizirten Kriegskunft; hier und dort handelte und regete sich Etwas, dessen Nahmen man nicht nennen darf, da man nicht weiß, ob es Bestochenheit, Ueberdruß oder Unwissenheit war. Im Zentro war Anfangs ein übler Befehlshaber, als er verwundet war, gar keiner, und also eine Armee ohne Feldheren!

Saalfeld und Salle, Jena und Auerstät! Bei diesen Nahmen grinfen die triumphirenden Propheten, aber die guten Sohne des Vaterlandes knirschen, und sehs, nen sich hinab in die Grube.

Die Preußen wurden geschlagen und ber Feind braug aber bie unbeschützte noch bebrudte Elbe, burch bas office-Land unaufgehalten in die Sauptstadt.

Die Bestungen des Landes sielen ohne Gegenwehr, benn die erkauslichen oder muthlosen Befehlshaber — da stockt die Feder und ist nur fahig tausend Flüche über jene Nichtswürdigen aufzuzeichnen: Elend und Berachtung sei der Berräther os, so lange sie ihr Schimpfvolles Dassenn mit sich herumschleppen, ihr Grabesgesang sei Rabensgekachz, die Schande ihr Grab, nie bedecke die heilige vaterländische Erde, in welcher brave Preusen schlumsmern, ihre vermitterten Schädel und späte Enkel sollen andspeien, wenn sie die Schimpfnahmen der neuern Rarzet ouch e nennen!

Da stehen wir nun, armer-fast als Bettler, benn fie hoffen noch, wir beinahe nicht mehr. Iwar ist unser Loos, bis jetzt grade nicht unerträglich, benn unter allen Feinden sind die Manner aus Frankreich wohl die unschädlichsten für den ruhigen Burger: aber warum muffen sie unfre. Feinde senn? warum rief unser Bater Thorheit und die Befangenheit unfres Kabinets die Sieger in den Norden? Warum muß das ganze Volk die Sünden einiger Benigen, büßen, warum gestraft werden, wo es nichts verbrach, geben, wo es nichts serbrach, bei der Fortbauer des Kampfs dafür, daß wir nicht total untergehen?

verhodoren (sogenannten) Patrioten! Die Leutchen saus gen aus jedem, vielleicht von Mußigen ersonnenen Gerücht von den Niederlagen der Franzosen Nahrung für ihre Erswartung, wie die Bienen aus allen Blumen Honig. Aber enthielten auch jene Sagen strenge Wahrheit: können Rußlands Siege uns den verlohrnen Rest von Wohlstand, in dem wir vegetirten, zurückgeben? Kann jene Kraft die hohe Gewalt der Franken in den Staub treten? Und könnet te sie es wirklich: gewinnen wir dabei? Sollen wir von Fremdlingen beherrscht werden, so — sicher ist jeder Unabesangene mit mir darüber einig — so mögen die gebilden ten harmlosen Bewohner von Frankreich unsere Beherrscher senn.

So fleht es jetzt mit uns; wohin wir feben, da fitticht furchtbar die Gegenwart uns an; mag es nach fo gut fick enben: was wir waren, werden wir im gegenwärtigen Jahrhunderte nicht mehr: geachtet von den Nachhaven und wohlhabend im Innern.

### Preußens Abend

oft hereingebrochen, baß er nicht vollends und schnell zur Mitternacht werde, dafür bewahre und das Schickfaal, bafür behåte und Napoleons des Großen Jutelligeng and der gerade Sinn Friedrich Wilhelms III. — wenn wir, wie wir mit Zuversicht hoffen, das Bergnügen haben, ihn wieder als unfern Regenten bei und zu feben. —

Bwei Falle nur find moglich: gangliches Aufhdern, ober allmaliges Bieberaufbluben. Gin brietes tann nicht tommen. Bir feten namlich feft, bag ber Konig unfer Konig bleibe. Boblan, bleiben wir das bei fteben: Der Friede ift geschlossen, und ber Regente bat aus ben Begebenheiten ber letten Monate Maßregeln für die Folgezeit abstrahirt, ober nicht.

Im letten Falle geht es in Schwerfälligkeit, Inconfes quent, Unordnung und Kinsternist fort, und bus gute albe Uhrwerf tauft, ohne Reparatur, bald in unordentlichen Burkungen ab. Das Kabinet handelt wieder so Folgewis drig, daß es möglich wird, jugleich gegen England und Frankreich im Rriegszustande ju feyn; wie im Dergangen ten Sommer.

Das Militair febrt in feine Garnisonen gurad. Ciule ge von Musichweifungen aller Urt entnervte, am Beift ine valide junge Berren in blanken Uniformen, welche vielleicht bei Jeng bavon gelaufen find, verfuchen es wieder wie ebebem ben Burger burch fleinfichen Sochmuth gu migband beln; man flagt, bem Ronige wird bie Sache von einer falfchen, nur bem Offigier nublichen Seite bargeftellt, und ber gefrantte Burger wird nun noch fur Die gemagte Beleis bigung bes herrn Bon beftraft. Jest, be man mehrere biefer Berrn teunen gelernt bat, jett emport bas, bie Spannung unter beiben Stanben mirb immer großer, Die Unterbrudten fnirfchen, bie Gunftigen bobulacheln fo lane ge, bis einmal ber Privathaber Publicitat erhalt; bas Borurtheil, daß bei Auerftat und Teua fo wenige ibre Schuldigkeit gethan, blaft fortwahrend in ben glimmene ben gunten: Gin Bindftog, und die Algume bes Aufruhre lobert in vergebrenden Gluten auf. Der gemeine Gole bat wird nur als Mafchine fur ben bochften Nothfall bes bandelt, und bei ben geringften Anlaffen wie ein Giel geprägelt : fo verliert fich ber ohnehin magere Meg ben Chegefahl bes Martere und Pommern, banglichfeit an ben Ronig und bas Baterland, und bie im Bangen nicht bauerhafte Liebe fur feinen Stanbs er lerut uur, unter feter Quaal marfchiren und Darabe Sandgriffe machen und weiter in der Welt nichts, und fommt es bann jum Nothfall, so lauft er in der Angft seines herzeus davon; die namlichen Franzosen, welche bei Rosbach jum Gegenstand bes Gesphttes wurden, bes herrschen unter Bonaparte Europa.

Alles Unfahige, wenn es nur vom Abel ift, bleibt anfeinem berivativen Plate, und bas Berdienft macht mit.
leerem Magen Budlinge in der Antichambre.

Die reichen Guterbefiger, mit dem Staatsruder imder Sand, behalten fur fich und ihre Rollegen, ben. Landebelleuten und Juden, ihr Monopol, das Mark des Landes, unfer Getraide in ungeheuern Quantitaten binwegzuschaffen, bamit bie anbern Stanbe verarmen. D, jene herren verfteben fich auf die Kunft, die armere Boltetlaffe fo recht methodice verhungern gu laffen, bis die Berzweiflung zum Aufruhr und innern Arjege fabrt, und wir fammt und fonders in des himmels Rahmen untergeben, als Beute ber Blutigel, welche mm die Stufen bes Thrones friechen. (Wir haben jest unterfcheiben gelernt, wir haben gefehn, ju welchen maffigen Preisen jest in Kriegegriten bas Brodforn berfauft werden tounte, und ju welchen ungeheuren es uns. worber gegeben murbe.) Leider muß es in diefen Fallen fp. gefcheben, fo, und nicht anders. Dier ift feine poa: fifche Exaltation, feine Uebertreibung, mur nacte, bas

To Bahrheit; die Erfahrung aus vergangenen Tagen und bie reine Ausicht ber Dinge verburgt die nicht wohlthuende Supposition.

Aber uns bleibt ber beffere Troft, baf alles Alte versgangen fei und ber biebere Konig in ber Schule ber Erfahe rung einen belehrenden Blid über bas Ganze geworfen habe. Wohl uns bann, und wohl Ihm!

Bu feinen übrigen liebenswurdigen Tugenden gefellt fich bann noch Gelbstthatigfeit und Bertrauen auf fich; er wählt aus feiner Umgebung nur wenige bemahrte Beife und Redlithe zu rathenden Freunden. Ausgefegt wird allmablig ber alte Stanb: jene Staatsbediente, melde fich nur futtern laffen, ohne Bobimollen zu bienen, mos gen fich andern Unterhalt. fucben. Der Anfang bazu ift bereits - fo viel wir wiffen - gemacht; Soldat werbe weniger burch ben Stodt, ale burch gei's flige Reize jum Belben gemacht; ber Offizier balte mehr auf wirkliche Chre, als auf jenen faben Schwurt. Auf Chre! ber wie eine verrufene Deunge nirgends niehr Das Berbiemft werbe an Chrenplate und in Burs kungefreise gestellt, gleichviel, ob es von Ahnen protes, girt werbe, oder nicht; es bore auf ein Edelmann gu. fenn, mer nicht ebel ift. Der Ebelmann, welcher feis nen Nahmen, durch Mighandlung eines Burgers ober, burch andere Frevelthaten fchandet, verliere diefen Rab=

men und trage mit bem nahmenlosen Sanber eine Strafe. Der König steure dem Kornsucher durch angelegte Magazine, welche sich im Nothfalle dem Polle offnen, damit die Juden mit und ohne Bart erkennen, die Zeit des Schachers sei porüber: so gbunet er dem armen Unterthan die Freude, sein Brod wohlseil zu kaufen, fatt zu effen und — nach Deinrichs IV. Bahls spruch — auch Sonntago sein Pfund Fleisch in dem Lopf zu haben.

Dann fließt mit ben Goldstüden auch ber Segen bes Bolles in die Staatstaffen, beun, ber Strom, welcher fich in die Schattammern ber Fürsten ergießt, entquillt am reichlichsten in ben Brodtammern ber Burger.

Bas die Natur unferm Baterlande fliefmatterlich gab, veredle die Farforge bes herrichers, dann erft gedeihet ber Bleiß ber Cinwohner.

Ewig Schabe, daß unfere Erdengotter nicht mehr wie ehebem verkleidet umbergeben, um felbst zu schen, zu boren und an Ort und Stelle zu nrtheilen. Welche Erfahrungen waren auf diese Weise zu machen, aber sie schenen die Gemacher des Elendes und die Hatten ber Armen im Lande und doch ist dort nur Belehrung zu finden, wie man da unten helfen konne, die da oben stehen, helfen sich — Gott erbarm's! — wohl selbst durch.

Der Konig muß — boch genug und mehr als genug; bentt und fühlt ber Bater bes Bolts nicht felbit: mas nugen bann Millionen Erinnerungen? Mit einem Borte, Friedrich Wilhelm III. muß faen wie Friedrich II. fcen, bamit er arubte.

Naturlich geht ber halbzertrummerte Staat, fo ges
pflegt, nach und nach wieder zum Boblftande über, unfra
jetige Generation wird ihn freilich nicht mehr erleben,
aber unfre Rinder werden fich wieder sammeln unter bem
milden Schatten ber Flügel bes Ablere; sie werden bie Früchte ber Batersorge, Sicherheit, Rube und Boblhas
benbeit genießen, und bei Thranen bes Dants und ber
Freude rufen:

Segen über bas Gefclecht ber Sobengoblern auf Preußens Thron! Beweis, wie fehr die Umstande auf Meinungen und Aeußerungen einwirken und — weiter nichts.

(Eine Jusammenstellung einiger Auflage aus dem Journal; Der Telegraph.)

Der Telegraph.

Rro. 1. Freitage den 17ten Ofe tober 1806.

Lange hat ber Norben ges rubt. Lange bat ein weifer, menfchenfreundlicher Mos narch ben Borftellungen, Einladungen und Berbeifs fungen Frankreichs, mehr aber noch ben Bunfchen und ben Gingebungen feines eis genen Bergens, tie Rube und den Frieden der Bolfer au erhalten, Gebor gegeben. Aber bas Maag ber Berges bungen, ber Lift ift voll. Der Morben ift erwacht! Der erfte Schlag von Preus Bene Braven wird bem Fein= be bie Bobltbat fühlbar mas

Der Telegraph.

Mro. 9. Dienftags den 28ten Ofe tober. 1806.

(3meiter Anffag.) Rurs ger Bericht über big Ereigniffe feit ber Ers hffnung bes Feldzugs (ber bis zum 17ten Oftober gehrund worines am Schlufs fe heißt):

"Mie gut stande es mit dem Konige von Preußen, hatte er nicht sein Ohr den verführerischen Worten einer unvorsichtigen Fürstin"— (die Konigin nemlich, von der vorher die Rede war)— geliehen! Wie glüclich ist die Nation, deren Frauen, treu der Stimme der Naturund bloß den Pflichten ihres. Seschlechtes geweiht, Feins

chen, die Friedrich Wilhelmd Schonung ihm gewährte.

Bölfer des Norden!"—

(Hier folgt etwas, das sich nicht gut schreiben läßt)——, Bölfer des Norden! Worauf rechnet ihr?

Soll Enre Ergebung ihn ers weichen —— oder —

feine Großmuth Euch rets ten?—— Anf zu den Waffen! Der Sieg ift Euer!

Der Rorben ift erwacht!"
"Sieg ben Preufen
: Lob bem Feinde." -

Den a. Den 18ten Oft. 1806.

(Die Ginwohner von Bers lin werden bier ermabnt, fich, bei ber eingegangenen Nach= richt, daß die Preugen bei Anerftat gefchlagen worden, nicht zu fehr ber Mengfiliche feit zu überlaffen. Dainn beißt es weiter :) "Ale Uns terthan, eines Staate ift es Pflicht gegen ben Staat und gegen fich felbst (in Binsicht ber eignen innern Rube) ber Regierung all ben guten Willen, die Rraft und die Weisheit gugutrauen,

binnen bes Krieges, und von den Berathschlagungen des Kabinets entfernt find."

Rro. 13. Sonnabend ben iften Rov. 1806.

(Dritter Auffag.) "Bestrachtungen eines echsten Preußen." (S. 51. nach mancher Betrachtung.) "Der Könighatte aufgebort, er selbst zu senn; junge Manner und Weiber mischten sich in die Direction ver Geschäfste; die Presse brache Pamaphlets hervor; man benußte sogar das Theater, um in der Nation gewisse Leidenschafzten zu erwecken" (u. s. w.)

Mro. 34. Sonnabend den 22ften Nov. 1806.

Gespräch im Reich ber Tobten zwischen Friedrich dem Grogen, dem Pringen Luis Ferdinand von Preußen und dem General Schmettau."

"Der Pring — — Machbem ihr gegenwartiger Gucceffer lange Zeit ber rushige Zuschauer ber fruchtlosfen Unftrengungen seiner Nachbarn um Diefen Strom"

gur Sire, gur Boblfarth, jur Sicherheit und gur Ershaltung bes Gangen erforsberlich, bienlich und beilsfam ift. Daran zu zweifeln mare Sunde gegen ben Staat, Sunde gegen sich felbft.

Bas mich betrifft, fo ift bie Liebe ju bem Souverain. beffen Unterthan ich bin, und bie Unbanglichfeir und Ergebung gegen ben Staat. bem ich angebore, unerschutz terlich. Und follten Untitanbe ober Bufalle von irgend einer Urt, meine Treue bemabren wollen, fo werbe ich Den letten Blutetropfen, ber in meinen Abern wallt, für meinen Ronig und mein Baterland mit Freuben bas bin fliegen feben. Dies ift - Bargerpflicht!"

(Frankreiche Armee) aufzubhalten, war, glaubte er ende tich, bag es für ihn rühmlich sei, mit in die Bahn des Rampfes zu treten: Er hat demzufolge an Bonaparte den Krieg erklart und in cie wer der ersten Affairen fand ich ben Tob.

### Briedrich.

Pring ift bas, was Sie hier fagen, möglich? Läft es fich benten, bag mein Neven (ber Ronig) bas Justreffe. pon Preußen so wenig famte, um eine solche Unbesounenheit zu begeben?"

(Weiter unten:) "Ente fernen Sie sich Prinz, meie nes Nahmens unwürdig." — "mögen alle diejenigen, die Ihren Unfinn mit Ihnen getheilt haben, nachdem sie oben wegen Ihrer Albernheit bestraft worden, sich bald mit Ihnen vereinigen."— — "Und du Bonaparte!— — Berzeihe die Schwäche eines Königs, von Verfühs rern umringt u. s. w."

### Das, schwarze Register 🤊 😅 sober i de sie me

# General - Tableau

famtlicher in Gud Preußen, während der Minister von Konn diese Arovins verd waltet bat, in ben Jahren 1794 !!!!

bis 1798. .... 17 13 4-65. \$ Gratialguter verschenkten, ehemaligen pohlnischen Aron und geiftlichen Guter.

> Rabl ber Donatarien . 52% Zahl der verschenkten Guter 241

Deren vorgespiegelter Werth bei der Schenkung, 34 Mile lion Thaler.

Deren mabrer Werth, 20 Millionen Thaler.

## I. Im Departement ber Rommer gu Pofen.

I. Geheime Cabinets = Rath von Bener. Jest venfie nirt und lebt in Berlin.

- 2) Wymislam
- 3) Brzona 4) Diomo
- 5) Stencince 6) Bielfomo
- 7) Zelasno &) Booniec
- 9) Gniewowo 10) Monschin
- 11) Schwezkan --

Bweites Deft.

Roften

Sinnertungen und Berichtigungen. Die jahrlichen Eine kinfte diefer Eilf Guter betragen jest zum allerwenigsten 3000 Thaler. Ihren wahren Werth kann man daher ohne freitig zu 100000 Thaler annehmen. Die Donationse Urkunde ist d. d. Berlin den 14ten Januar 1797, und von hopm und Rech unterzeichnet. Sie lautet: Zum Besweise Unfter gnadigsten Zufrieden heit mit den Und nud Unferm Königlichen Hause, geleistesten langjahrigen treuen und rechtschaffenen Dienste 2c. Und so lauten sie fast alle.

2) General - Lieutenant von Bifch of 6 mer ber. Jest penfionirt und lebt auf seinem schonen Gute Marquard, eine Meile von Potsbam, welches ber vorige Konig ihm ebenfalls geschenkt hat.

| 1) Bieganowo               | T Wateriania | 7     |
|----------------------------|--------------|-------|
| 2) Przewierzyn<br>3) Byton | Radziejewo   | 18000 |
| 4) Struzewo                | Brzesc       | 4     |

Anmert. Diese so geringe Werth = Angabe ift notos risch; benn ber Bischofswerder hat biese vier Guter an ben Grafen von Luttich au fur 25000 Stud Friedriches b'or vertauft.

#### 3. General . Major von Blucher.



Unmert. Da bie jahrlichen Ginfunfte gewiß 6000 Thaler betragen, fo fann man den wahren Werth Diefer funf Guter unbebentlich ju 120000 Thaler rechnen.

### sie Obriffen van Bohmden, jest in Ruppin Bei bem giment Zerbinand; ebemale Stugel . Abjudone in Dotebam beim Renige.

Cofefows

Briesc

1 21925.

Wahrer Werth zwischen 40 und 50000 Thas fer. Donatione : Urfunde b. b. Berlin ben 25ten Januar ¥797,

### 5. Geheime Finang=Rath Boumann.

I) Lubrac

2) Chrustomo 3) Ostrowite

Gzroda Powida

15000

Anmert. Der jahrliche Pachtertrag belauft fich jett auf 4000 Thir. Blog für Lubrs, welches herrliche Mies fen und holzungen bat, bot ohnlangft ber Graf Rwiledo auf Dobrojewo dem bei der Pofenichen Rammer ale Affeifor angeftellten Gohne bes Boumann, 12000 Thir.

6. Major von Brodowsty in der Guite ju Potsbam. Lagiemnick Vosen

Anmerk. Im Juni 1801. verkauft für 25000 Thie.

### 7. Stadt . Prafident Gifenberg in Berlin.

1) Pietrzykows 2) Jadamirz

3) Wronbryn

4) Bronbroner Daus landerei.

Deifern

23350

Anmert. Jest an einen von Jaworowis fur 2000 Able. iabrlich vernachtet. Wahrer Werth 40000 Thir. Dem Aufruhr in Brestan, in dem 72 Menfchen umfer men, mußte Gifenberg nach Breslau reifen und bie Sanhe untersuchen. Bei ber Gelegenheit fiel Donn von Eifenberg auf die Anie und bat ihn um Gotteswillen, ihn nicht ungludlich 'zu machen. Daber späterhin diese Schenkung. Donations allekunde d. b. Berlin ben 25sten Januar 1797.

8. Major von Gramert, in der Guite gu Potsbam. General = Abjudant ber Ravallerie beim Ronige.

1) Grabowo 2) Krywagora

Peifern

15450.

Anmerk. Un einen Amtmann Nehring fur 1500 Thir. jahrlich verpachtet. Wahrer Werth unter Brüdern 30000 Ehir. Donations : Urkunde d. d. Berlin d. 25sten Januar. 1797.

9. Major von Sunerbein, in ber Guite gu Potsbam.

- 1) Obra
- 2) Jaftenier
- 3) Zodyn
- 4) Kielpini
- 5) Nieborza
- 6) Krulla 7) Winiza
- 8) Chorzemin
- 9) Jafienieci
- 10) Camtliche zu biefen Gutern gehörige beutsche Saulanbereien.

Bomft.

100000.

Anmerk. Der jahrliche Ertrag aller diefer Guter ift schon jest tigbe an 10000 Thir.

go, General - Lieutenant Furft von Sobenkobn # Ingelfingen, in Breslau. Siehe Nro. 8. in Departement von Kalisch.

| 1) Stadt Betsche         | 3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -  | 1           |
|--------------------------|-----------------------------------------|----|-------------|
| 2) Schwiegospyn          |                                         | ٠. | 10 10 10 10 |
| 3) Stocki<br>4) Lowin    | Meserit                                 |    | 77250.      |
| 5) Gloszewo              |                                         |    | 1           |
| 6) Dormowo<br>7) Wieniec | ] Brzesc                                |    | ]           |

Anmerk. Diese und die sub. Nro. 8. im Departement von Kalisch besignirten Guter, sind zusämmien eirea 800000 Ehlr. werth und bringen jahrlich 50000 Ehlr. Mevenüen; mithin sind diese Guter besser als das verschuldete Fürstensthum. Ingelsingen. Der Fürst wollte vor einigen Jahren diese zerstreuten Güter gern, gegen die schon von so vielen Speculanten angetastete Königliche Domaine Krotoschin verstunchen; aber der Cabinets = Rath Behme verhinderte die Ausschlung dieses Projects, mit Recht. Bei dieser Berkanlassung gab der Fürst selbst obgenannten jährlichen Ertrag a 50000 Thaler, im Cabinette des jetzigen Königs auf so hoch an. Der verstordene König willigte eigentsich nur in eine Schenkung ein, die dem Fürsten jährlich 6000 Thaler einbringen sollte.

## 11. Sofmaricall Graf von Ranferling.

| 1) Stadt Priment<br>2) Alt Kloster |           |         |
|------------------------------------|-----------|---------|
| 3) Lupice<br>4) Manche             | Fraustadt | 59,000. |
| 5) Friedendorff                    | į         | 1 .     |

Anmert. Bahr ift's, bag ber Kanferling 40000 Thir. Gintaufsgelb gegeben bat, bafur gieht er aber jest aus biefen Gütern, jahrlich 6000 Thir. Einfünfte.

12. Der von Rradwit. Er war Reifestallmeifter beim worigen Konige, und bieg bamahle Leberen .. Best lebt er in Borlin.

I) Košlowo 2) Ciemowo

Rroben

30150.

Anmerk. Der mahre Werth ift cires 100000 Thater und ber jahrliche Ertrag zwischen 4 und 5000 Thaler. Bela bes murbe hober fenn, wenn fur eine orbentliche Bemirth ichaftung geforgt murbe. Die Gunft ber Cabinete : Rathite Bener mar mohl der haupt . Canal aus dem bies Geichens floß. Ihr Mann, ber beteits aub Nro. 1. mit eilf Gutern befignirt ift, befand fich einft mit bem Krachwis in Bofen und erzählte fehr gutmuthig an ber Tafel bes Rammers Drafibenten, daß biefe Schenfung eine Belohnung bafte fen, baf Rradwig bem verftorbenen Ronig in ber Campage sie, zweimal bas Leben gerettet habe. Andere Leute wallen jeboch bievon nichts wiffen. Rradwit bat biefe Giter an ten Landrath von Pottworowsky im Roftenfchen Greife for 60000 Thaler verfauft.

# 13. General = Major von Carifd.

1) Liekarzewice 2) Boptostwojatowice Brzesc

Der Daufice bort emigrirte Graf von Luttichau. Siebe Rro. 10. im Departement von Kalisch.

| 1) Stadt Kowal ] 2) Stadt Sjadel ] | Rowal          | 1        |
|------------------------------------|----------------|----------|
| 3) Kruschyn<br>4) Schwiodnik       | Brześc         |          |
| 5) Popowice 6) Polschemo           | Radziejewo '   |          |
| 7) Tarnowo 1                       | Posen          | > 84000. |
| 8) Konojab ]                       | Roßen          | > 04000. |
| g) Stadt u. Starostep   Ropanity   | Bomft.         | . ?      |
| 10) Groitig 11) Lajiewuit          | <b>Brzes</b> c |          |
| 12) Kalinowice 33) Diabolet        | Rodziejewo     | į.       |

Anmerk. Diese Gater zusammen mit benen Rro. To. im Departement von Kalisch, find 800000 Thir. werth. Die Bewandnig die es mit biefem Luttichan bat, ift febr verworren und rathfelhaft. Man begnigt fich baber bier bloß angufibren, bag er zuweilen feinen Rabmen gu Schens fungen bergub, welche eigentlich andere befamen, die nicht genannt werben follten. Dies war jum Beispiel ber Sall .. mit bem 2 Meilen von Pofen belegenen Gute Zarnome, Rro. 7. welches der Regierungerath von Graevenit in Pofen zum Lohn bafur befam, weil er in bem Chefcheibunges Prozeffe des einfaltigen Grafen Guromoty mit feiner grau, einer Bifchofemerberfchen Tochter, bie ihm aufgehalfet wors ben war, ju Gunften biefer Perfon, fo entschieb, bag ibe 72000 Thaler von ihrem Manne herausgezahltwerden mußs Gravenit gab dem Luttichau für Tarnows 3000 Thir. und vertaufte es nachher für 65000 Thir. Eben fo muße te Luttichau bas Gut Konojad Nro. 8. an ben Juftig = Rath

Reinhard in Posen, zufolge einer mit homm heimlich gesstellossenen Convention abtreten, zur Belohnung dafür, daß der Reinhard, der das Südpreußische Hypothequen = Wesen organistren half, mithin von den vacant werdenden Sutern und ihrem Werthe sehr wohl unterrichtet war, die zu versschenkenden Guter aussuchte. Die Donations = Urkunde ist vom 25sten Januar 1797. und lautet: Um ihm ein Werkmahl Unster Königlichen Hufd, Gnade und Wohlwollen zu geben, haben wir resolz virt zc. Die Cabinets = Ordre an den Dinister von Hopm, fängt an: Eurem Antrage gemäß zc.

15. Minifter Marguis von Luchefint in Potsbam,

1) Starosten Meserit 2) Ein großes Bors 2) Eine große Mühle 4) Ein Rupferhammer () Ethe Schneide= 1. Muble, (d) Range 7) Nievter Sotben " e) Durkttel ... 19) Rogsen Die Zinsen ber aus alten Zeiten gur Graroften, Melerit Zinepflichtigen, ber Renmart belege-\* neir Derfer-Geren, Tempel, Burschau, Langenyfuhl Diorfe.

. . ··

Homft.

Minmert. Diefe Gebentung ift wegen ihrer trofflichen errondirten Lage und Durchstromung ber Obra, eine ber anfebnlichken, wichtigken und iconften. Best ift fie gerichtlich auf 500000 Thaler taxirt, und dies vollkommen werth. Der feine Italiener bat mit pfaffischem Scherfblick, riche tig den besten Rieck erspaht und ihn fich zuweignen gewußt. Seine ehemablige gesandtichaftliche Dlubmaltung in Bam fcan ift hiermit reichlich belobnt. Es mar billig, baff er von der Theilung Dohlens, die er einleitete, ein Stud abbelams Diefe Staroften Deferit gehorte themable bem . Rurften Jahlonomoty. Die Donations : Urfunde b. b. Bers lin d. 14ten Januar 1797. lautet: 3um Beweife Um frer gnabigften Bufriebenheit mit ben Uns und Unferm Roniglichen Saufe geleifteten treuen, ausgezeichneten und erfprießlichen Diensten 2c.

16. Baron von Schilden, Elemals Rammerherr bei ber Pringeffin Rerdinand, jest in berfetben Burbe bei ber Konigin angestellt. Beitere Berbienfte find von ihm nicht befannt.

1). Soroslowo

2)' Rierza Gura 3) Boniszetvo

Anntept. Bor turgem vertauft für 30000 Thaler.

Major von Schwichow, von ber Leib's Barbe in Potsbam.

i) Laston

a) : Miedzickoù

3) Dinom

Anmerk. Friedrich der Große, soll ihm ehemale, in Betreff verschiedener Ausprüche auf ein Lehn in Pommern, Unrecht gethan haben. Daher diese Entschädigung. Den Grund läßt sich allenfals hören. In den vorliegenden Beis spielen ist er wenigstens einer der besten. Jetz hat Schwischow diese dies Güter an den Regierungs = Rath Fromm in Posen, für 40000 Thaler verkanft. Donations = Urkunde d. d. Berlin d. 25sten Januar 1797.

ing, Der Galanterie & Sandler von Trestow in Bertin. Er ift unter der vorigen Regierung geadelt und ein Schwies gersohn des reichen Brandweindrenner Genrge in Berlin. Da teine sonderlichen Berdienste um den Staat, von dem Arestow bekannt find, so muß man mit Recht über diese ungeheure Donations erschrecken. Siehe ferner Aro.

10. im Warschauer Departement.

| de Aloster Dwinst,            |       |            |
|-------------------------------|-------|------------|
| I Meile von Posen             |       |            |
| 2) Mickkowa<br>3) Debogura    |       | e the same |
| 4) Radziavi                   |       | - ,        |
| 5) Wieszonka<br>4) Borzinek   | Posen | 73325.     |
| 7-) Gjorzenzin<br>8) Radojewo |       |            |
| 9) Trusfolows .               |       |            |
| 10) Czerwona<br>11) Chłodowa  |       |            |
| 12) Biedrusto                 |       |            |
| 13) Bolechemo                 | J · . | J.         |

Anmerk. Owinst hat trefliche Balbungen und bie nas bedaran grangenbe, eine touigliche Domaine geworbene ebes malige Staroften Szeim hat teinen Baum, fo bag ber Ben

amte in Strift, nicht nur fein Ban . fonbern fonar fein Brennhols von bem Trestow taufen und diefer Untauf ibm auf beit Doinainen : Etat von Grim au gut gerechnet mer-Rube an Dwinst und Sprim liegt die Herrs. fchaft Muramanna Goslina. Diefe gewann bie Bifchofe. merdersche Tochter, (siehe die Ammerkung zu Mro. 14.) von ihrem Dann fatt der baaren 72000 Thaler die Gravenin Sonm faufte bierauf biefer Dame ihr Minravanua Goslina für 72000 Thaler ab, und vertaufte es wieder an Trestow für 120000 Thaler. Beich ein Traff! Der Trestow ift jedoch ber nüglichfte von allen Donatarien wegen bes raftiofen, berftanbigen, ja verschwenderifchen Eifers mit bem er feine Guter in Stand fett und feine Banern fleißig macht. Diefe Guter, gufammen mit benen bie aub Mro. 10. im Barichauer Departement verzeichnet find, baben einen Werth von ohngefahr 350000 Thir.

In der Schenfunge : Urfunde d. d. Berlin d. 24ften Jasnnar 1797, ift als Grund der Schenfung nichts weiter ans gegeben, als: Aus Königlicher ihm zutragenden hulb und gnadigsten Wohlwollen ic.

19. Graf von Unruh, Befiger ber Stade Rarge in Cab-Prengen ohnweit Zullichow. Derfelbe ber in Barfchau mabrend ber Revolutions - Zeit schon unter gen Salgen gestellt worden war.

| 1) Woynows<br>2) Chwalin<br>3) Ut Kramzig |   | } | Bomft | ÷ | • | } | 21150 |
|-------------------------------------------|---|---|-------|---|---|---|-------|
| 4) Neu Kramzig                            | , |   |       | • |   | J |       |

 ellen Berstand, babei aber bach ein überaus erroganter. Schwätzer. Diese Guter wurden ihm nur gegeben um ihm bas Maul zu stopfen. Ihr Pachtertrag ist jahrlich 4000 Thaler.

20. Mitterschafts = Rath von Unruh, Besiger von Seis nereborf bei Zullichow in ber Neumart, Gin Schwager bes Obriften von Koderig.

1) Groß Posemuchel.
2) Klein Posemuchel.
Dber eigentlicher bie Ctarosten Bomft obne bie Stabt. Denn
jenes sind nur
Stadtpormerke.

Bomst

Der Schenkungsanschlag ift unbekannt geblieben. Doch ift biese Schenkung ohns langst für 80000 Thas ler verkauft worden.

Anmert. Diefe Guter find eigentlich bem Dbriften von Roderit , General : Abjudanten bes Konigs geschenkt, und aur , weil er und fein Schwager, auf ben Grund einer gwis fcben beiden befiehenden Erbverbruderung, ihr beiderfeitiges Bermogen ale eins betrachten und behandeln, auf den Rabmen biefes Schwagers geschenkt und geschrieben. Bur Chre des Roderit wird hier bemertt, daß Sogm biefe Donas tion ibm viermahl anbieten und gulett aufbringen mußte, bevor er fich entschließen tounte fie anzunehmen. nabm er fie auch nur an, nachbem er, bem Rronpringen". (jetigen Ronig) bavon Unzeige gemacht hatte. Man erfieb übrigens aus biefer Demarche bes Hopm, wie bringend er bemuht mar, fich bei Beiten, bei ben nachften Frennben bes Thronfolgers einzuschmeicheln und fie fur fich, moglichft gu geminnen. Donations striunde b. d. Berlin b. 25ften San nuar 1797. Sie lautet: Um bem Unnub ein Dert

mabl Unferer Rouiglichen Sulb unb Gnabe ju geben, haben wir refolvirt ic.

21. General = Lieutenant von Ben beffen in Barfchat. Siehe Nro. 11. im Barfchauer Departement.

Ezermno ] Brzesc ] 19375.

Anmert. Bermuthlich ist Wendessen, wahrend ber Zeit vor der Acquisition Gud = Preußens, als er in Breslan in Garnison stand mit Hoym in sehr freundschaftliche Ber- haltnisse gerathen. Donations surfunde b. d. Berlin ben 25sten Januar 1798.

20. General - Major von Zastrow in Posen, ehemaliger General - Adjudant des Königs.

| 1) Gurfa<br>2) Tworstfowo<br>3) Gura            | Szrim .                             |        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 4) Schimanowo 5) Willichowo                     | ] Kösten                            | 87650. |
| 6) Deutsch Presse<br>7) Widziszewo<br>8) Slupia | ] Fraustadt<br>] Rosten<br>] Króben |        |

Anmerk. Diese in der fruchtbarften Segend der Wohr wohlschaft Posen belegene Guter, sind zum Theil Confiscate und gehörten vorher erblich, dem in Posens Revolutionsseschichte bekannten Grafen Wybicky, der jest hei Kosciussko in Paris lebt. Zastrow hat diese Guter wohlweislich bis jest nicht taxiren lassen. Indes sind sie zum Mindesten jest 200000 Thaler werth. Sie liegen nur 3 bis 4 Meilen von Posen entfernt.

# II. Im Departement ber Kammer zu Kalifich.

## .I. Rurft Czettwertinstv.

Staroften Tuscann ] Peterfan 7 Unbekannt.

Babriceinlich unerheblich und nur um Uns Mnmert. partheplichkeit ju affectiren, einem gebohrnen Doblen gen geben.

### 12. General von gavrat in Glat.

Sabed **]** 5500. Billa mowo

Anmerk. Die Cabinets : Ordre vom 20sten April 1707. fangt, wie die mehreften abnlichen an Soom, an: Dach Eurem Borfdlage ic. Der wahre Werth ist 36000 Thaler, nachdem Favrat bereits fur 20000 Thaler Solz bat schlagen laffen.

- 3. Gebeime Rath von Goldbed, Gohn bes Grofy Canglers, ber fluglich die Schenfung auf ben Dabe men des Sohnes ichreiben ließ,
- 2) Dufallom

3) Klokinie

Raliso

In ber Schenkungs : Urfunde hat ber vorige Ronig auf emige Beiten einen betrachtlichen und fonberbaren Erlaß ber Abgaben von biefen Gutern, noch unter ben firirten Steuerif ber Edelleute, feftgesett. Mit biefem Borgug verbeffert, but Golbbedt jun.' fie an einen Baron von Seld für 62000 Thater vertauft. Jeboch febr ju feinem Schaben. Denn nach ber gerichtlichen Tare Die Geld bat aufnehmen laffen,

if Ruffoit & ... \$ 64374 Thir. B.Gr. — Of. Optailor & 56551 = 10 = 10 =

120925 Thir. 18 Gr. 10 Mf.

geschätzt; und überdies ift Rlofinie noch gar nicht tarirt. Rebenher entsteht die Frage: wie ein gerechter Groß = Cange ler, ben angeführten Abgaben = Erlaß, als eine sehr anftoßis ge Exemtion von allgemeinen Laften, unnehmen ober gerwollen konnte?

22. Obrift Lieutenant von Sagen, vom Regiment Grasvenig in Glogau, jest Commandeur beim Regiment Treuenfels in Breslau.

Bogumilow

] Siradz

] 15000.

Anmerk. Er ift ber einzige ber bei diesem Schenkungs. Besen betrogen worden ist; benn er hat Bogumilow sur 12000 Thaler verkauft. Dafür ist er aber auch ein sehr rechtschaffener Mann. Der Känfer war Hoym selbst, der boch die Taxe ber Schenkung gemacht hatte. Den Nahmen zum Kauf mußte ein Baron von Stößel hergeben und dem Hoym leihen.

- nf. Minifter Graf von Saugwit, Befiter ber großen Sericaft Rrappit in Oberfcblefien.
- 1) Starostep Alobucto] Czenstochau 3 135000.

Anmerk. Wie es heißt, fall biefer Mamn aus Patries tiemus tein Gehalt als Minister nehmen, sondern bient nume fonft. Indes ift es febr gewiß, daßer doch diese Giter gewinnen und fie dereits für 200000 Thaler verkanft hat.

|                                     | - 80 ·                     | • ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| af. Pringeffin                      | von Heffen : Ph            | flipps . That :-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Scholtisen Stradz                   | ] Sirabz                   | <b>]</b> 3400. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                     |                            | mmandeur der Leibs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                     | Sarde in Potsdam           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>N</b> arianowołusznica           | ] Czenstochau              | 3 9700.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                     |                            | Hohenlohe: Im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| gel                                 | fingen in Bres             | lan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1) Trobozon                         | 1                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2) Rowa = Wies<br>3) Osypni         | Ronin                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4) Lazy                             | - Avenue                   | 12000,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5) Gzeilewen                        | , <b>,</b> , , , , , , ,   | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anmert. Siehe                       | Nro. 10. im Pose           | nschen Departement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. Graf                             | Luba. Gin gebe             | orner Pohle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Starpften Stawisczy ohne die Stadt. | n] Konin ,                 | ] Unbekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Unmert. Rich                        | t erblich ertheilt;        | fondern nur Beftatis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| gung ber Berleihung                 | su poblinischer g          | leit, auf 44 Jahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Luba hat biefes Bem                 | ugungerecht für 11         | 1000 Dukaten an die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| jetige Frau von Bier                | nazta vertauft.            | Diefe Frau ift diefels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| be Bifchofewerberfch                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gurowsty heyrathete                 | ,                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| å2. Der Danische I                  | Rinister und Gra           | f von Luttichau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Siehe Rro. 1                        | 4. im Posenschen I         | Departement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I) Bliszanowo                       | 1                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2) Zborrow                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3) Grodzisłow                       | - Kullfch                  | The state of the s |
| 4) Cetow<br>5) Prafuti              | and the grant of steel was | East Sapage 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6) Stare                            | 🕽 ( see say in             | and the same of th |
| 7) Luchary -                        | T Mortman                  | i a a ag <mark>k</mark> at saas - 🔊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

anmert

Ammert. Die unverschänte Betrigeren bei nebenfies hender Berthe Mingabe ift erwiefen; benn bas Gut Ruebas rn Mro. 7. ift allein auf 90000 Thaler gerichtlich tarirt.

44. Legations = Rath Meumann.

- 1) Marschtvaz
- 2) Ciniet
- 3) Michalowo
- Iwanowicer 4) Der Prieftergrund

Ralisch

Unbekannt!

Rammerherr Chevalier Saint Patern.

Dobron

In ber Jutenbur Ta-7 Unbefannt.

Anmerk. Ift feit kurzem für 17000 Thaler verkauft.

Major von Plog vom Regiment von Gravenit

ABonalzow 7 Warta

7 10000.

Anmert. Bertauft fur 20000 Thaler. Die Cabinetsa Ordre ift vom 20sten April 1797.

Major von Pontanus von der Artillerie. girte die Belagerung von Warfchau.

1) Dzigorzew

2) Jacubice

3) z asztow

Sirada

Unbet.

4) Staropten Sirada )

Anmert. Die gerichtliche Taxe ber Regierung in Ras lisch lauter auf 200000 Thater. Pontanus tonnte bie Preif erhalten, wollte aber boch nicht verkaufen

Sec. 16

#### 14. General : Lieutenant von Rachel in Potsbam.

1) Herrschaft ober Starosten Ofterczecz zow
2) Boreck
3) Siblikow
4) Jaconky
5) Parana
6) Niedzwiec
7) Bukownice
8) Das geißliche Gut
Kalischkowice

Unmert. Rudel befam Die Berrichaft Ditercrectore pber die 7 erften Nummern, laut ber Donations = Urfunde, mitter bem Litel eines Gratial = Gut dens und nach einer Tare von 20000 Thaler gefdentt. Gleich nach ber Schen-Fund fahr eine Windsbraut burch die großen Balbungen Diefes Gratial = Gut dens und warf wirklich einige Zans nen nieder. Darüber erhob Ruchel ein gewaltiges Geschres und ftellte fich als wollte er diefes angeblich ruinirte Gratials Gutchen gar nicht einmahl behalten. Soom ließ ben Binds bruch hierauf zu 40000 Thaler taxiren und machte, baff Ruchel zur Entschädigung noch Ralischtowice, nach einer Taxe von 10000 Thaler geschenft befam. Nun dauerte es nicht lange; fo bertaufte Ruchel alle 8 Guter, ohne, bas er fie je besucht oder gesehen hatte, an ben Regierungs-Rath von Reibnig in Kalisch fur 130000 Thaler. bem Rauf des Reibnit fie gerichtlich taxiren und ba fand fich, daß bie Berrichaft Ofterczeczow ober bie 7 erften Gua ter 341000 Thater und das geistliche Gut Kalischfowice 20000 Thater alle susammen atso 380000 Thater werth find. Run wollte Ruchel gegen Reibnit flagen, baf er über die Salfte verlett fei und ben Bertauf gurudnehmen,

es gelang ihm aber nicht: Reibnig hat bereits 12000 Than ler Einkunfte aus diesen Gutern, ist jedoch dem Ruchel nach 90000 Thaler à 5 pr. C. schuldig.

Euclides lehrt, daß der Theil kleiner sei, als das Same ze und Gott selbst kann das nicht andern. Nichtsdestamenig ger vermochte dies Hopm. Denn wie konnte er sonst auf einem Gutchen, das er 20000 Thaler taxirt, und wo Ruschel nicht einen Zaunpfahl reparirt und noch weniger ander re Meliorationen vorgenommen hatte, wenig Monate nach der Schenkung, einen Waldschaben à 40000 Thaler anges ben, da der Wald doch nur ein Theil eines Gutes ist? Und überhaupt welch ein Gütchen, wo ein so großer Maldschap den vorkommen kann und dennoch der Wald stehen bleibt! Man sieht offenbar, entweder die Taxe von Ofterczeczow à 20000 Thaler oder die Taxe des Waldschabens à 40000 Thaler wurte falsch gewesen sen.

3. Kriegs = und Forst = Rath von Triebenfeld in Breslan, Liebling bes Ministers von Donnt,

| 1) Piotrow        | Ralifc    | Die erften 4 Rums       |
|-------------------|-----------|-------------------------|
| 2) Roscielnawies  | }_        | mern findbei der Schen= |
| 3) Glogowa        | Moelnau   | fung 31000 Thaler tas   |
| 4) Krzywichondowa | ſ         | rirt worden. Fur Die    |
| 4) Lasty          | )         | Legten 4 Rummern odet   |
| 6) Pawlewska      | Dftercze: | die Berrichaft Lasty    |
| 7) Nowa Wies      | czow      | hat er ein Erbftands=   |
| 8) Schmardle      |           | Quantum von 20000       |
|                   | . i       | Thaler geben.           |

Anmerk. Im Frühjahr 1797, find diese überaus trest kichen Güter, von der Regierung in Kalisch nach Abzug als fer darauf haftenden Steuern und Competenzen au reinem Werth über 700000 Thaler karirt worden. Unter audern folgende Güter, folgendergestalt:

| Pjotrow un  | d Pawl | ewto |            | 19044          | Zhir:     | ¥   | <b>⊌</b> r.∵ | : 8         | W.           |
|-------------|--------|------|------------|----------------|-----------|-----|--------------|-------------|--------------|
| Robcielna L | Bies . | ٠ 🛊  | <i>;</i> . | 195415         | <b>!#</b> | 22  | 響            | . :6        | <b>s</b> . i |
| Glogowa     | =      | €.   |            | 151087         | <b>.</b>  | 10  | · *          | <del></del> | . <b>e</b> 3 |
| Arzywichon  | bowa   | *    |            | 47888          | ş         | - 3 | •            | 4           | •            |
| Lasty *     |        |      |            | <b>'271061</b> |           |     |              |             |              |

684496 Thir. 17 Gr. 8 Pf.

Sierbei fehlt aber noch die Tare von Nowa Wies und Schmarde. Auf diesen Gütern sind beträchtliche Kapital lien für Bischofswerder eingetragen. Triebenfeld hat sie alle miteinander ohnlängst an den Prinzen George von Hese Jen Darmstadt für 40000 Thaler verkauft, und dieser hat sie wieder an den sächsischen Ober-Forst- Meister und Kamemerjunker von Schirnding, laut Contract, d. d. Berlin in der goldnen Sonne, den geen Merz 1801. für 75000 Thir. verkauft.

Tyczyn General Graf von Warten & leben in Liegnig.

# 18. Hauptmann von Stromberg.

Ramsko ] Konin ] Der Schenkungsau-

Ammerk. Wahrer Werth 50000 Thaler. Stromberg verkauft jest Jahr aus Jahr ein für einige taufend Thaler Erlenholz. Sein Bruder, ehemals russischer Major, dann südpreußischer Landrath und jestiger Beamter in Dolzig, war es, der die Madame Schreiber in Breslan, ehemalige Weistresse des Ministers Honn, als lesterer ihrer satt war, wie rathen sollte. Dies ware auch geschehen, wenn die Schwiskern nicht plöslich gestorben mage.

Beild Couled von Burtemberg; Preußlichen General von der Cavallerie. Jest in Rufland.

1) Zarembice 2). Oranrow 3) Rlobuckowice 4) Rucharn 5) Groß Malusche Czensto= Diefe 20 Guter find 6) Brufisce bem Pringen gegen ein 7) Bawade. chau . 8) Konin Einfaufs = Geld bon 20000 Thir. und gegen 9).Wanstow 10) Jaszkow Entrichtung eines bei 11) Luslawice ber Schenfung ausge 12) Rudnicky mittelten Canons & 13398 Thir. perlieben 13) Baby 14) Ptolowice mordan. 15) Bielgomlin Radomsk 16) Przegoszice 17) Laborszyce 18) Lubnick Diterczes 19) Dzierskomice czow 20) Jefiereto

Anmerk. In ben berlinischen Intelligenzblettern bom Juni 1801. find allein die beiben ersten Guter Zarembice und Przyrow nach einer gerichtlichen Lare von 82300 Thaler 14 Gr. 6.Pf. zum Verkanf ausgeboten.

# III. Im Departement ber Rammer gu Barfchau.

## ... General - Lieutenant Graf von Brubl.

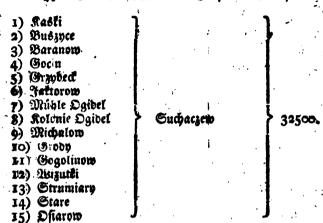

Die Donatione- Urfunde d. d. Berlin d. 14ten Januar 1797. lautet: Jum Beweife Unfrer gnadigften Zufriedenheit mit den Une und Unferm Konigs 1706 em Haufe geleifteten treuen, ausgeichnes 1808 (?) und ersprießlichen (?) Diensten zc.

3. General von Chlebowsky in Barichau, ehemals in der Suire zu Potedam. Er machte ben Dislocations. Plan der Garnisonen fur Sudpreußen in den Juhren 1794 und 1795.

1) Nowidwor
2) Alt-Rawa
3) Alt-Regno
4) Podsfarbice
5) Komorow

Anmerk. Die Donationd's Urkunde ift b. d. Berlin b, 17ten Juni 1796. Der jahrliche Pacht beträgt 6000 Thas ber. Dies Komorow bringt jahrlich 1500 Thaler ein. Dies Dorf hat er seiner jetigen vorber schon von zwei Manuern und zuletzt von dem Kriegsrathe Buchholz in Posen geschies denen Frau, als sie noch seine Geliebte war, geschenkt, weil er befürchtete, daß sie seine Geheinmisse, um die sie wußte, gegen ihn selbst anwenden möchte. Bei der Huls digung in Warschau, welche John einnahm, soll der Chlebowolly diesen John nicht anders, als: Eure Königk. Majestät, genannt haben.

21. Michael von Dzierbidy, ein einheimischer Selmann.

Staroften Alonie ] Blonie ] Unbebeutenb. Ummert. Ift bemfelben auf 12 Jahre jum emphitem

tifchen Befig überlaffen, also eigentlich nicht verfchenet.

23. General : Lieutenant von Dolffs von der Kanalles rie in Breeflau.

1) Strzekice
2) Luvin
3) Wysklowpia
4) Lychota
5) Wyrobły

Unmerk. Die Donations : Urfunde if d. d. Berlin ben gten August 1796.

3f. Ober - Post - Direktor Gold bed in Barschau. Ziondezewick ] Blonie ] 11000.

Anmerk. Sat Dieses Gut blog aus einem Berfeben befommen. Der Groß : Cangler von Golbbed wollte es eisgentlich fur geinen Gobn haben. Ein gehler aber, ber iu

ser Cabinets & Expedition vielleicht muthwillig begangen wurde, war daran schuld, daß es das Eigenthum dieses Post Direktors wurde. Alls er es dann einnnahl hatte, konnt be man nicht füglich es ihm wieder nehmen. Für den Sohn des Groß Canzlers wurden hierauf andere und zwar besse Groß Canzlers wurden hierauf andere und zwar besse Einkere anfgesucht, die er mithin spater als sein Nahmens Better erhielft. Vid. Nro. 3. im Departement von Kalisch. Die Donations allerunde ift b. d. Berlin ben geen August 1796.

34. Artillerie : Lieutenant von Solzenborff.

1) Glustom

S Grecholle | Blonie 8400.

Ammert. Der mahre Berth ift wenigstens 24000 Thir. Die Donations : Urfunde ift b. d. Berlin b. oten Aug. 1796.

fammten Finang : Domainen : und Cammeral : Bers waltung bes herzogthums Schleften.

- 1) Gurca
  2) Czerwonkanowa
  3) Stara Wiskitti
  4) Stadi Wiskitti
  5) Koslowice
  6) Skule
  7) Wola Wiedniewska
  8) Mühle Jyska
- 9) Czidp Czjegonows=
- 10) Bednardty
- 11) Groon
- 12) Ruba
- 13) Gredzgory

Such aczem

Aumerk. Er beschenkte sic eigenetlich fatst mit biefen Gutern und vertauschte sie nachber an die Famitie Lubinsky. Diese gab ihm dafür, außer einem nicht bekanut gewordes nen Geld=Quanto, die zwei Meilen von Kalisch belegene Herrschaft Syndnik, die jahrlich 10000 Thaler einbrachte. Diese verkanfte er endlich an den Justiz = Rath Rönneberg aus Mecklenburg für 198000 Thaler.

Bei der Chargen : Caffe gab er ben Berth mebenfieben: ber Schenfung nur ju 60000 Thaler an. Er betrog bemnach ben Monarchen nicht nur in Unsehung bes Werths au fich , fondern auch in Unsehung ber Chargen = Caffe. uble Erscheinung an einem Minister der auf Mahrheit und Ordnung und über die Jutraden der Staats . Caffen felbft machen foll. In ber, in diefem Kall, blog von bem Groß-Cangler Goldbeck contrafignirten Schenkungs . Urkunde , b. b. Bertin b. 14ten Sept. 1796, ift als Grund ber Scheus fung gefagt: Um Unfermic. honm ein befonder'es Mertmabl Unfrer gnadigften Bufriedenheit und allerhochften Bohlwollens, wie auch Un= frer Ertenntlichfeit, fur die von demfelben, Uns und Unferm Roniglichen Saufe, raumen Jahren, mit dem ruhmmurdigften Gie fer, geleifteten treuen und erfprießlichen Dieus fte, ju geben. ic. !!!

23. General Lieutenant von Röhler von der Cavallerie.

Die herrschaft und Gostinin

14000-

Anmert. Die Schenkungs = Urkunde ift b. b. Berlin b. 3ten Mai 1797.

| 38. Fürft | Radgivill,   | Schwiegersohn | bes  | Prinzen | gas |
|-----------|--------------|---------------|------|---------|-----|
|           | dinand. Groß | Ducled des K  | ónig | 6.      |     |

| 1) Stadt Bomilow 2) Dorf Bomilow 3) Wola Bomislows: |           |          |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------|
| fa<br>a) Chamin                                     | Suchaczew | 32500.   |
| 5) Wola Chydlowies                                  |           |          |
| 6) Budy Bolimowsta                                  |           | <b>J</b> |

34. Galanterie = Handler von Trestow. Siehe Aro.
18. im Departement von Posen.

| 1) Dlugolenka                    |           | <b>a</b> . |
|----------------------------------|-----------|------------|
| 2) Niedrzakow                    |           | i          |
| 3) Budy                          |           |            |
| 4) Zabinke<br>5) Skowcoba        |           | 1          |
| 6) Scholtisen Dlugos             | Goffinist | 12500.     |
| lenta                            |           |            |
| 7) Muchnows                      |           |            |
| 8) Kolonie Muchnowo   9) Starzew |           |            |

31. General = Lieutenant von Benbeffen in Barfchau. Ciehe Mro. 21. im Departement von Pofen.

Osermno J Gostinin J. 14300:

Erfahrungen, gesammelt bei einem Spaziergange in und um Berlin, im April 1807.

#### Mein Freund!

Du verlangst stwas von ben Rentigkeiten bes Tae ges aus Berlin zu wiffen, du forderst mich auf, die einige Rachrichten von hier mitsutheilen; aber der Wunsch sindet in seiner Erfällung eine Hauptschwierigkeit, und weißt du: Welche? Siegfried von Lindenberg brückt das sehr gut aus, wenn er zu seinem Lector ornaris spricht: Wo nichts paffirt, da läßt sich nichts davon schreiben! Doch din ich im Stande, dir Kleinigkeiten mitzutheilen, worunter denn doch vielleicht eine oder die andere ist, welle die dich interessirt; daß nicht alles von großer Erheblichkeit ift, begreifst du im Boraus.

Jur Suibe: Wenn Jemand auf der Reise mar, so kann er was erzählen! fagt Asmus, und ich fetze bim bu: auch wenn er nur einen Spaziergang macht, stift ihm mancherlei auf, das er seinen Freunden und Bekannsten mittheilen kann; der Zahdrer Sache ist es, den Kern wenn sich etwas davon vorsindet — aus der Schaale zu heben! So hore denn: Meine Wenigkeit hat gestern ein

tien Spaziergang gemacht, und theilt bir ihre Erfahrungen und Bemerkungen hierdurch mit; fie raufpert fich und beginnt:

"Es ift Sonntag, die Luft ift mild und heiter, alle Spaziergänger haben sich heraus gemacht, alle Ballfahrten prte der Lustwandler sind überfüllt, heute bleibt tein Große städter baheim, jeder muß den Frühling begrüssen und genießen: so oder so, sehen oder gaffen, hören oder laus schen. Wohlan, auch ich will umberstreisen in der Rowigsstadt; durch die dunken Gruppen der Lustpilger, durch die Reihen der Rengierigen will ich wandeln und hören und spetustionen im Ueberstuß. Mit diesem Monolog nahm ich meinen hut und schritt aus dem Sause.

Da marschirt ein Trupp franzosischer Goldaten, die gestern erst angekommen, vor mir hin, kanter sehr junge Lente von der letten Conscription; sie ziehen über den Wilhelmsplaß, nahe an dem Standbilde des Genes vals Seidliß vorüber. Wie? Des Feldheren Antich scheint Leben zu erhalten; seine Inge gestalten sich anders, swischen seinen Angenbraunen und auf der Stirne vertiesen siwischen seinen Angenbraunen und auf der Stirne vertiesen sich bie Furchen, der Blid erhalt Ausderna, der Ausdschlich einen Theilt des franzbissischen Deeres? Sind es die Sohne jemer Rrieger, die ich bei Rosbach schug? Wie kamen siener Krieger, die ich bei Rosbach schuge, meines Friedlich in Restonz meines großen Königs, meines Friedlich in Fiedlich in gete Seidlich, du siehts richtig in fied

Sehate befolden den Preußen, indeffen brüben flatt eines Soubife eine Menge von Braven und an ihrer Spike ein Held, Mapoleon, lebt: Berfinke, muthiger Mann, in den Umgebungen von Jena und Auerstädt zächte jes nes Bolk den durch dich ihnen abgerungenen Triumph bei Rokbach, und du stehst jest nicht gut da. Verfinke! Berefinke!

Muter jenen Baumen manbelt einsam ein Mannerpagr minber, gwei Burger, Die fich unterhalten. hin gu ibe men, vielleight erlaufche ich etwas. Richtig, fie find verfunten in ben Gegenftand ihres Gefpraches, fie bemerten mich nicht, ich vernehme jedes ihrer Borte ; Die Freunde Plagen einander bas Unglud ihres jegigen Buftanbes. Als ich - fagt ber Gine - ju Friedrich bes gmeiten Beit bas Meifterrecht erhielt und mich etablirte, ba ging alles gut: ber Ronig unterftatte meinen Sabritheren, und Diefer mich; febalb ein Stud Beug wom Stuhl tom. trua ich es zu ihm und erhielt, baare und gute Zahlungu, auch mobi Borfchuß, wenn ich beffen bedurfte. Wie anders fpaterbin! Der Monarch thut - mahrscheinlich and Gruns ben - wenig ober, gar nichts fur die Manufatturen; es erfolgte fchlechte Bezahlung und ich mußte fogar mitunter lange barauf marten ; fo tam ich herunter wie Seber unfes res Sandwertes. Und nun vollends ber ungludliche Rrieg. Aller Bertehr bat aufgehört, ober ift boch unbedeutenb, , Miemand: wagt eg etwas anfertigen 34, laffens etwas 34

faufen : ich babe Ginquartirung von fremben Truppen ges babt, ich Babe in Diefen Tagen Cafernengelb geben muft fen / weil feit einiger Beit bie Golbaten nicht mehr in Burgerhanfer, fonbern in die Cafernen logiet werben. Sett bin ich am Enve i zu betteln fcome ich mich, ich bungre mit meinem armen Beibe und mit meinen brei ichreienben Rinbern. Er trodnete bie naffen Mugen, fein Freund begann ibn zu troften, ich fubr baftig in die Lafche und --fand fie leer. Bas jenen Urmen bradt, qualt auch micht unfre bffentlichen Raffen find entfernt, viele Beamte erhale ten feine Befoldung, Riemand verlangt Arbeit, Reinet bezahlt, ber Gelbbefiger fpaart fur ben bringenbften Rothe fall. Bober nehmen? Armer Sandwerter! Unfeliger Rrieg!

36 ging weiter.

Dort wieder eine Gruppe: Einige Raufleute, die fich erzählen, daß in diefen Lagen das franzbifiche Gouvernes ment alle in Berlin varratbige Auffische Pottasche gegen Bezahlung requitirt habe, weil es wahrscheinlich im Instern von Frankreich einigen Fabrilen, für diesen Augenblich, barau mangele.

Metche Deerbe von lumpenhaften Bettlern, Kleinen und Erwachfenen, fällt und halt vort Jedermann an: Ramtarlich! Wer tann viel geben, wenn er felbst Mangel iem: det? Wer wohlthabig seyn, wenn er felbst verarunt? Wer giebt dem fleißigen Armen Beschäftigung? Zwar ist Wohle. Mittgleis der Berliner erste Zugend — weshalb man thurk

manche andere Schopthorbeit verzeiht — doch jest reicht es nicht aus, was fis zu spenden vermögen und die ersten Wohlthater der Dürftigen, (unser gätiges Königspaar) find entfernt. Das Armendirektorium ift fast aufgelößt, und hatten nicht brave Musiker im Laufe diasof. Inhred zum Besten der Armen einige Concerte gegeben, so mußte die Berzweislung furchtbare Scenen gebähren; ist doch die Mortalität wegen großer Halsosigkeit bei und seit langer als einem Jahre ber schon so groß, durch in jeder Boche im Durchschnitt 30 bis 40 Meuschen mehr sterben als ges bohren werden. Wohin kann das führen?

Die Wilhelmöstraße paffire ich und fomme unter bie

Ep, wie sich bort die Menge brängt und treibt, wie das bunte Meer von Uniformen, Sammt, Atlas, Tafe fent, Petinet, Battist, Mouffelin, Cattun und Tuch auf und ab wogt und wallt. Da die Bettler und hier die Pracht. Ein beengender Contrast! Elegants mit Brillen auf den Aasen, falschen Lenden, schwachen Nerven und leeren Taschen; schmiegsame Jungfrauen mit gefästen Wangen, übertünchte Gräber, und neben ihnen ihre Brodediedennen, häbsche Weiber mit verbuhltem Blick, ihrer Linder Morderinnen, ihrer Manner Schande. Die erz buhlten Gewänder glänzen und rauschen und der erborgte Vetinet blendet: es sind Seegel und Flaggen eines Kapersschiffes. Und dort die Watrone, gleichfalls herausgeputz zum Erschreden. Und follte, daheim das Bett verpfäudet

ader verläuft merben : vom duffern Glange burf fein Millias nentheilchen fdwinden. Die Fran ift wie ein Treibhaus; man nehme ihr die Barme bes Pfandleibers und bie Dlate ter fallen ab. Um Urm jener Dame bangt ein Burgergase bift. beffen Beintleibernathe vierfach mit Gold garnipt und die Auspflocher mit eben ber Daffe eingefaßt find: Aber au Saufe? Da ift auch vielleicht Beulen und Jahme Happern; feine Galtung zeigt, bag er ein Sandwerter ift. und wahrscheinlich leidet er wie Jebermann von den Ums fidnben; aber bas Golb fdreit: Element, febt ber, wie reich ich bin! D, armes glangenbe Glend! warum mable bich boch ber Saufe fo gerne aus vor ber befcheibnen Schicks lichfeit! Bum Glud fpagiren neben bem Goldmann. brei anbre Bargergarbiften, ehrbar angethan mit ber Unifornt, wie fie fenn follte. Run, fo mag der blanke Menn paffie ren; unter einer heerde von vieren findet fich mohl ein Grad mit bes Dreblamibeit behaftet. Finden wir bod auch mitunter thorigte Farften, Belbberen und Pfaffen, reift boch unter bem Monde feine Bolltommenbeit. fte bich immerbin, beblechter Mann, vielleicht teunft bu, Mermfter, teine befferere Freude! Werbe nur nicht, wie Die ehemaligen Gensbarmes : Offitiers, Die hoffartige Geifel beiner Bruber ohne Uniform, worauf beine Goloftreifen bindeuten. bann wollen wir mit Lacheln, boch nicht mit Berachtung an bir borabergebn. Dort wieber ein Bure gergardift mit einem militmirifchen Schnanzbart! Ach, bu wein lieber Dimniel! Bas foll bas fepn; Er fceint afte - Kraukn

Arauen granfich machen ju wollen, wie man gu fagett pflegt. Gin Burger mit einem bito Bart ift ein Rato mis ber Priefche, oder der Commer in ber Pelgmite. mic co vom Schloffe bis hierher schimmert und blendet! Mud, wir follen eben Contribution entrichten und Ginquartis kungsgeld bezahlen, und gerade jeue glanzenden Leute feufs zen und klagen gewöhnlich am bitterlichften über ben Ums fand, wollen, daß man fie ba fur recht gem balten folle Ihr Marren! Bas foll ber Barometer bes Bermogens, feyn , als Eure Außenfeite? und fe ift fo , bag man Bere kin in seiner druckenden Armuth fur die reichste Stadt in Deutschland halten muß. Wenn boch Giner ben Autoritag ten rathen mochte, bag man ben Rarren, melde über ibe ren Stand und ihre Rraft binaus fich Heiden und benehmen, und perfehwenden, um jum fcheinen, die Elendslappen auszoge und jum Bortheil ber Klugern verenctioniste und eine Eleiderordnung fur bie Tollbaneler einfahrte, benn es geht viel Elend darand berbor. Gie machten fich gern ale len offentlichen Laften entgieben , um ein pruntenbes Mamms zu erlaufen. Sollen Steuern gegeben werben, fo hort man Rlagen und Weigerungen; wenn Ginquartie rung tommt; fo mochten fie gern im Ummuthe ausrufen, wie por turgem eine geibige Judin: Aber, ber Raifer bon Frankreich schiedt uns boch auch gar zu viel feiner Leute über den hald; läßt unfer Konig wohl fo Biele nach Frankreich marfchiren ? Die Menfchen gebn unter in ihrer Thorheit.

Barum fromt die Menge nach jenem Duntte ? Bas hiebt es da? Ab, es find obugefabr 150 Ruffen , frans ablifche Kriegogefangene angefommen, Die gum Platfome mandanten geführt werben: Mitleib und Rengierde giebt 3d werbe mit fortgebrangt, und muß die Leute bortbin. Die Gefängenen unwillfahrlich mit befchauen. Tunge Leun' te, aber ihr Unglad hat fie marbe gemacht, fie find bleich und bager. Gine Frau ift beschäftigt. Gelb unter fie anszutheilen; man ficht, daß fie con Amore giebt und barum frage ich einen Nabeftebenden nach bem Rabmen bes mobithatigen Beibed, beffen Geficht ben Leuten Eroft und Soffnung fpricht, wabrend ihre Sand ihnen Gefchene Te reicht. Gie ift - erwiebert ber Radbar - bie Rran bes Schneiber Rrager aus ber Mblerftrage Rro. 71 Bie viel Gutes biefe Fran, eine gebohrne Aurlanderin, ant ben gefangenen Ruffen gethan bat, feit fie bier burchtome men , ift taum au beschreiben, benn, bag fie ihnen blog Beld giebt, ift bas wenigfte, aber fie unterfiant bie Um gludlichen thatiger noch und beffer. Sie und bie Gras fin 26 men ftern baben burch ibre menfchenfreundliches faft matterliche garforge, burd ihre zwedmäßigen Bobis thaten Sunderton bas Leben erhalten ober wiedergegeben! fie baben die im Pontonhause fast von jedem Eransport que suckgebliebenen Rranten gepflegt und erquickt mit warmer ungetheilter Menfchenliebe, fie haben ihre Gefundheit felbit jum Dofer eingefest, indem fie unter Schwertranten und Salbtodten (beren Rrantheis vielleicht epibemifch feyn tome

te eber beren Ausbunftungen bie Atmosphare vergiftete) hernmgingen, um Leiden gu milbern, Troft und Muth ge bringen und Erhaltungemittel angumenden; fie haben er traordinaire Rrantenwarter angeftellt, Die ber Ruffifeben Sprache machtig waren, um bie Leibenden gu troften; fie haben um die Erlanbnif gebeten, eine Angahl ber Rrants ffen gur Rur in ibre Baufer nehmen gu burfen : bas lentes te ift ibnen gwar aus achtbaren Grunden vermeigert worben. aber ber gute Bille bafür ift boch fcon febr Chrenwerth! - Sa mobl - rief ich - febr Chrenwerth und einer Bel tohnung - außer der großen Bergeltung ihres Bewufite fenns - bochft murbig; auch wird, wenn einft ber Gott bes Kriebens wieder über ben Rorben walter, ber Raifet Alexander bie Rahmen ber madern Frauen erfahren und ibnen bie menschenfreundliche Gorge fur feine ungludlichen Rrieger tohnen, wenn auch die Spenderinnen barauf nicht fahlen! - Jest werden die Gefangenen in ihr Quartier! bas Pontonhaus, geführt, und die Sollandischen Werbet folgen ihnen nach, um einige freiwillige Refruten aus ib ver Mitte zu erhalten.

Dort an seinem Fenster steht ber Platfommandant, General Hulin, ein sehr maderer Mann; strenge halb tend über Pflichterfallung, aber auch gurig und billig. Das lettere hat er wieder neulich bewiesen. Es war am zoten Warz, dem Geburtetage ber Königin; du hatten mehrere hiefige Familien; gewohnt diesen Tag zu feiern, Gesells schaft bei sich. Giner ber Abjutanten bes Generals Hus

Iin von der Municipalität war in einer solchen Gesellschaft. Es ware doch wohl gerathen — benet er — wenn ich dent. General anzeigte, daß ich, und warum ich hier bin. Mit bem Entschusse verläßt er den Cirfel und begiebt sich zunt General. Ich weiß es — entgegnet der Wurdige auf die Weldung — und finds es recht gut! auch ich habe heute auf das Wohlsen der schnen Frau getrunken. Gehn Sie bald wieder zu ihrer Gesellschaft! — Es thut mir wohl, diesen Mann zu sehen. Berlin erkennt, was er für Rube und Sicherheit der Stadt thut.

Jene Gruppe besteht aus friegsgefangenen, auf ibn Chrenwort entlaffenen Preufischen Offizieren. Im Traners blick Einiger, in ihrem gebougten Wefen ift der Grang aber ihr Unglud zu lefen. Bahrhaftig, ce befinden fic piel brave Danner unter ihnen. Aber Andre icheinen fich in ihrem jegigen begnemen unthätigen Buftande beffer als im Felde ju gefallen, wenn nur immer viel Munge ba marel ber Bunfch fcheint leferlich in ihrem Befen gu fies ben; mir beucht, in ihrer gangen Saltung, in ihrem gadeln liegt ber Triumph: Gottlob, bag ich fo wert bin, daß ich Fenerabend habe! Da giebt es mehrere, die (wic man ju fagen pflegt) bid und fett find, bie mit ihrer Las ge fo gufrieden fcheinen, baß fie biefelbe mit feiner andern vertauschen mochten. So hat g. B. ber G... S..... Lieutnant im R ..... ichen Regiment, noch neulich einem koftspieligen Ball im Englischen Sause gegeben. fallt dem Denter wohl ein, wenn er das bort? Ginmal;

Die Luftigfeit ift mohl jest nirgende ichlechter placirt, ale bei einem friegsgefangenen Preußifden Offizier: Er tonns te im Sad und in ber Afche figen, ohne fur einen Rarren 3meitene: Mar, bei bem wirklich gehalten zu merben. boben Geldmanget, mit ber aufgewandten bedeutende Gelde famme nicht etwas befferes zu thun? Es vegetiren bier fo viele Gelbarme Offiziere, es weinen fo viele febr burfrige Soldatenweiber mit ihren wimmernden hulftofen Rindern : feidende Manner, Bittwen und Baifen, und ber Berr Lieus tenant verwendet feinen Ueberfluß auf Balle. Braven Meander, Lieutenant im Dr. Artilleriecorps! Er hat, nach Maaggabe feines Bermagens, ben Armen ges geben und eine Sammlung fur die Durftigen veranftaltet; worin die beffern Berliner ihn thatig unterftutten: ifin banken Gefattigte und Gekleidete, indeffen ber Ballgebet bon feinen Tangerinnen mit einem affectirten Ropfniden falutirt und - verlacht wird. Welches ift bas Angenehe mere?

Die Werber in Hollandischen Diensten haben ihren's 3wed erreicht, sie führen einige zwanzig Rekruten mit sich fort und die gaffende Menge strömt hinterdrein. Ja, ja, die liebe Neugierde ist die Erbsunde der Berliner. Aller Orten sieht man gern etwas neues, aber nirgends läuft und maulasst man so leidenschaftlich als hier. Steht ein Mensch irgendwo in einer Straße, der etwas zu fixiren scheint, so sammelt es sich sings um ihn und die Lavine wird zum Colos. Der Ausruf: Da oben auf dem franz

Bonnipruch, wodurch auf der Stelle Junderte dabin getries ben werden; es ift nicht möglich da vorbei zu gehn, es iff unmöglich fich loszureißen, jede herabstiegende Feder erschaffe eine neue Anmerkung, neues Berweilen, neue Verwunder rung. So ein Habicht macht den Leuten entsetzlich viel Amstände. Nun denke dir die vollen Straßen, wenn französische Truppen eintreffen oder gar Ruffen. Wer sie nicht fah, gilt nicht für einen ächten Weltburger. Was kums mert dem Inschauer sein Gewerbe daheim, sein Geschäft? Es giebt in diesem Augenblick für ihn auf der Welt nichts anders als Ruffen.

Der Saufe zieht aus dem Brandenburger Thore, und Bor bem Thore theilt fic ber Strom in ich ziehe mit. mehrere Arme. Grabe aus geht es nach Charlottens burg ju Sug, ju Rog und Wagen, rechts nach den Bele ten, links jum hoffager und gu Rerftens. tannter ftoft mir auf und ich fcblendre, ihm gu Gefallen, linte mit binab zu Rerftene. Bu, wie voll und bunt. Meberfüllter als je: Wie fomnit Das? Die Officianten bon verschiedenen Departements haben in biefen Tagen, bem Berfprechen bes Raifers Napoleon gemäß, thren rudftandigen Gold erhalten. Die nothgebrungen gemache ten Schulden find bezahlt, man thut fich wieder gutlich. Immerbin! Aber bas allein tann ben Drt nicht fo anfullen. Die Beiterkeit bes Fruhlingstages, Die Sucht gefehn gu werben und zu feben, bas ift die Urfache. Geht doch fein

Refibenzier, der Natur megen, in bie Natur, fonbern um große Gefellichaften ju fchauen.

Ich setze mich mit meinem Bekannten, wir beginnen ein Gespräch: Boraber? Politische Gegenstände geben dem Unterhaltungsstoff, das ift jetz Tagesordnung. Wer nicht fumm ift, spricht über die Ereignisse der Zeit, welche als lerdings und allen sehr nahe liegen. Wir kommen auf dem Berfall Prengens. Es sließt manche schon dagewesene Ben merkung ein. Still davon. Die Sunde (das beißt, dig politischmilitairischen Mißgriffe) der Bater ist der Boden, dem unser Berderben rasch und reichlich entquoll und enta quillt: Sonst nichts, sonst gar nichts auf der Welt, das behaupte ich und darauf sterbe ich. Und daß — entgegnet mein Freund. — bei Jena und Auerstädt kein eigentlis cher Feldberr existirte.

3ch. Gang recht; aber woher entstand ber Mangel, - woher die Fehlgriffe alle? ich reducire fie mit Recht anf meine Behauptung.

Er. Beweise.

Ich. Der herzog von Braunschweig kommandirte die Armee, er war in Nachläffigkeit versunken und in Fehr lerhaftigkeit. Er verdarb Alles: Warum? Er war nicht fortgeschritten im Geist der neuern Kriegekunst, er war siehn geblieben bei der Taktik des siebenjährigen Krieges: Schuld der Alten. Der König übernahm das Kommando, es fehlt ihm nicht an personlicher Tapferkeit, es mangelt ihm nicht an Ueberblick, denn er hat für seine Verson vor

ber Auerftabter Schlacht ein viel befferes Urtheil über bie Bukunft gefällt, ale die obern Kriegefunftler um ihn ber. Er fprach zu Beimar bie Beforgniß aus, in der linten Blante tournire ju werden, aber alles widerfprach ibm. Er fprach nach bem Unblid frangbfifcher Golbaten gang tichtig über fie ab, aber feine Umgebung machte ihm glaus ben, daß er fich irre. Julius von Bof ") hat bas febr gut auseinander gefett, wenn er fagt: "Warum aber handelte ber Ronig nicht nach eignem Zaft ber Intels ' ligeng und unterzog, fich mit fo übergroßer Bescheibenheit bem Rath ber fogenannten Erfahrung, Die, wie fich's benn boch gezeigt hat, bei ihren dreifig, vierzig Revnen nicht bas erfuhr, mas es jest zu miffen galt, ober ihre bunteln Erinnerungen ber Prafrif bes fiebenjahrigen Rrieges, nicht bem vorliegenden Sall anzupaffen verftand? Dir fceint Die Frage beantwortet fich folgenbergeftalt: Fricdrich ber Große befolgte bei der Erziehungeanorduung der Sbue feines Neffen, Grundfage, die um fo mehr befremdenb! find, als er boch feine eigne bobe Geiftebfraft, nicht auf bem Paradeplat ber langen Grenadiere, fonbern int Schoofe ber Mufen, und im Umgange mit ben fultivirtes ften Mannern feiner Zeit ausgebildet hat. Die Pringen mußten namlich als Kahnrich, Lieutenant u. f. w. ber Barbe, fich lange Beit ber Strenge bes tleinen Dienftes uns terwerfen. Mag bas bas Gute haben, bag beim Uns

<sup>9)</sup> Was war nach der Schlacht bei Jena zur Rettung des preußie "fchen Staates zu thun ? Rote, Seite 5.

Ererefren . Angug = und Gewehr = Dachfeben alle biergu geborenben Umftanbe genau erlernt werben, für ben funftigen Berricher ift es feine (wenigstens lange) Daffende Beich ftigung. Bier hat Friedrich Bilhelm III., beffen Gemuth ofnehin voll Bescheibenheit und Dagigung ift, wohl die zu hohen Begriffe von der Intellis dens eines preufischen Generals geschopft, ba feine eiges ne, in den blubenden Sabren der Rraft, worin er lebt, und bei den Ihm gar nicht mangelnden Renntniffen, viel weiter geführt haben murbe." Go ift bas erflart. Der Mos narch vertraute ber Ginficht bee Bergoge von Braun: foweig, übertrug ihm das Rommando der Armee; judes Er fich felbft beicheiden gurudzog. Geine Erzichung berurfacte biefe Sandlung, die Erziehung ift die Schuld bes Erziehenden, alfo ein gehlgriff Friedriche bes Gre-Ben, wie wohl auch ber Friedenofchluß nach bem fiebens fahrigen Rriege - fo mager und durftig fur den Gieger ein Zehlgriff genannt zu werden verdient.

Er. Nicht übel beducirt. Dann kommt aber so manches in Betrachtung, bas unserm heere und seinen Befehlehabern zur Last gelegt werden muß: zwedwidrige Stellungen und Bewegungen, Nachlässigfeit in Besetzung wichtiger Punkte, Sorglosigkeit in ber Dedung ber möglischen Retirade.

3ch. Alles die Sande der Bater, Friedrich Wilhelm bes II. Schuld, der alles das unterließ, mas er hatte gur Fortbildung der Armee und zur Erhaltung des Geistes in ife thun follen. Friedrich ber Große und ber fiebenichtige Streit hatte ben Offizieren bas Bertrauen ber Unfehlbar-leit gegeben; sie waren noch stolz im Rudblick und hielten bie Rieberlage ber Preußen für eine Unmöglichkeit. Der her ließ man die Elbe unbesetzt, darum gab man vor ber Auerstähter Schlacht teine Berhaltungsbesehle für ben Fall bes Mißlingens:

Er. Mangel au Uebung effectuirte auch mohl sehr viel, benn unser Erereieren auf dem Templower Berge, unfre Revåen und Mandores nenne ich nicht Uebung. Derzberg meinte, in funfzehn Jahren musse die Preußis sche Armee wenigstens einmal Krieg haben, und ich glaus be, er hatte Recht. Der Befehlshaber unserer Armee im Feldzuge 1806. kömmt mir immer vor wie ein Villards spieler, der

3ch. (einfallend) Warum nicht lieber ein Schache fpieler? Der Geist biefes Spieles eignet fich mehr bem Kriege an und ift barum so oft bamit verglichen worden.

Er. Alle Gleichniffe hinken und auch das. Die Stellung der Armeecorps und der Schachsiguren haben freis lich einige Aehnlichkeit, allenfalls auch die Operationen; aber im Ganzen paßt die Allegorie nur halb, denn es ist bier gar teine Rucksicht auf Berechnung physischer Kräfte, genommen, die doch auch zuweilen sehr in Anschlag komsmen. Aber laß mich ausreden. Wie ein Billardspieler, sage ich, kommt mir unser Besehlshaber im Feldzuge 1806. vor, der mit seinen Kindern auf einer kleinen Tafel zum

Wergnugen gespielt bat; bort fennt er bas Billarb genau und feinen Gegner, ba weiß er aufs Saar, wie er ben Ball treffen und wie ftart er ftogen muß, wenn bes Bege nere Ball ba = ober borthin gemacht werben, ober bier an fteben tommen foll, und er gewinnt jebesmal brillant. (Unter dem fleinen Billard verftebe ich unfre Exercierplate bei Templow u. ff. m., Die Mitspieler gum Schergi find Die Rameraben, welche auf Orbre fich jurudbrangen laffen ober angreifen und einen Bugel ober Baun gang chare mant vertheibigen, weil ber andre gleichfalls nur fpaagt.) Dun aber tam man auf einmal auf eine große Billardtafel (Bena und Auetftabt), fand einen andern Gegner (De poleon) und fpielte um einen bedeutenden Preis (bier bas Leben, bort bie Rrone und ba Millionen), tein Bung ber, daß man verwirrt wurde und die Parthie complett verlobr.

Ich. Recht gut fo; aber lag und abbrechen, bas Gefprach ift nicht angenehm wie bie Sache felbft.

Wir gingen durch ben Thiergarten zu ben Zelten und fanden bier wie dort alles so voll, daß kein einziger Stubl mehr zu haben war.

Bei Bebers am Baffer fagen unt einen Tisch einige politische Kannengießer, welche so eben haarscharf firitten, jeder vertheidigte seine Parthie lebhaft genug, obgleich sie die Nachbarn zuweilen so anschauten, als ob sie fragen wollten: Behorcht ihr uns anch? Geborsamer Diener, meine herrn! Dja, wenn sie erlauben! hatte ich antwore ten mogen, benn ich war fo eben beschäftigt, hier und ba ein Fragment ihrer Dratelspruche zu erhaschen, boch nicht um Migbrauch bavon zu machen.

Cebn Gie', meine Beren Gevattern - fagte I. Die frangofifde Urmee ift groß, außerordentlich ftart, alle Lage tommen Ergangungetruppen, und wie lange wird es dauern, fo find die Confcribitten bom Jahr 1808. 80,000 junge frifche Leute auch auf bem Plage, benn Das muß man ben Frangofen laffen, flint find fie wie ber Wind and darum bekommen wir Deutsche immer in aller Gefdwindigfeit morderliche Diebe, weil wir uns mit ber Geschwindigfeit gar nicht abgeben. Aber, was ich fagen wollte: Da fie nun fo fart find, fo murde ich, wenn ich an des Raifers von Ruffland Stelle mare, auch alles aufbieten und zu dem Ronige von England murde ich fagen: Se, Berr Rachbar! Jage er feine Leute einmal bon ber Roftbeefichuffel weg und laffe er fo ein brei bis viermal huns berttaufend Mann einschiffen und berüber tommen, auch Schottlander babei, wenn fie auch feine Beinkleider anbas ben, wenn fie nur ichießen tonnen und hauen und flechen, mit ben Sofen ift es hicht gethan; und ber Ronig von Schweden mußte auch mit feiner gangen Macht fommen. Dalefarlier und Mues mußte er mitbringen, etwa einbunberttaufend Mann, und die Preufen, welche noch ubrig find, mußten Alle heran, und ich felbft, ich ber Raifer nemlich ließ alles marfcbiren, mas Beine batte, fo eine Million Bolt brachte ich wohl zusummen, 'es mußte alles

mit. Kalmuden und Kumuden und Baschkiren und Sag mojeden, Oftsacen, Tataren und Mogolen, und wie die Teufelskerls alle beißen. Alles miteinander. Nun seht, pie kamen zu Fuß an und brachten viele Ochsen mit: daß sie nicht hungern purfen, meine ich. Sehn sie, die kome puen nun bier von Außland ber. Pier, das Schnapsglas stellt Außland vor. Da das Bierglas ist Schwedisch Lome mern; da landen Englünder und Schweden und bier der Kibicus ist Preußen. Da steht die Armee. Nun marz schiren wir mit ganzer Macht drauf los. Bon hinten und von forne, Die von hinten geben an die Oder und nehmen Stettin und Custrin weg.

- 23. Das wird Menfchen koften.
- A. Freilich wohl, aber bas thut nichts, wenn wie nur unfern Billen haben und Caffrin und Stettin Menichen koften? Daben wir boch genug, und find figalle, pun fo taufen wir uns fur Englisches Gelb andre,
  - C. Cuftrin besonders ift eine fehr barte Rug.
- A. Wir beißen fie auf, herr Gevatter, fo mahr ich
- B. Die frangbiifchen Commandanten find unbeficche
- A. Gang recht, allen Refpect, aber unterdeffen find bei Stettin große Berfigrtungen von Ruffen angekommen. Nun tann es gar nicht fehlen, wir triegen es gewiß, benn unfre Allierten, die Ralmuden und Baschfiren find perstuchte Kerls. Wahre Teufel finds; hart wie das Bieb.

Heine Augeln gehn schon gar nicht durch ihre Sant, und dumm find, daß man fie statt der Mauerbrecher gebraudchen kann. Die stellen wir vorne hin, wenn wir Sturnt laufen. Pardon geben die Leute nicht, was sie gefangen nehmen, fressen sie auf der Stelle. Sehn sie, vor Produiant durfen wir nicht sorgen; vor dem Angrisf lassen wir die Kerls recht hungrig werden, dann sind sie trenzbrau. Daben wir erst die Festungen, dann gehen wir nach der Weichsel, da friegen wir unsre Feinde in die Mitte und dann wird Friede.

Rommen Sie bat ich meinen Freund - bas ift ein bischen zu arg. Sa - erwiederte er lathend - fot de Plane find bei enragirten Politikern nicht ungewöhnlich; indeffen mag auch ich nicht mehr horen.

Wir gingen wieber ber Stadt ju.

Ein vor uns mandelnder trug ein hiefiges Zeitungblatt in der Hand und las den ersten Artikel desseben, eine Bestanntmachung von der Comité administratif an die Einswohner von Berlin, in Betreff einer, der Hauptstadt aufserlegten Kriegs - Contribution von Einer Million Thalet und deren Einforderung. Der Leser kopfschüttelte, wahre scheinlich aus den nemlichen Gründen, aus welchen ich ineinen Ropf auch beim Lesen geschüttelt hatte. Einmal: Eine Million Thaler ist unter den Umständen sicher bet und bieser Austreiben, dann aber heißt es am Schluß dieser Bekanntmachung: Der Saumende bezahlt für beit ersten Tag der Idgerung einen Thaler, für den zweiten ersten Tag der Idgerung einen Thaler, für den zweiten

wei, für ben britten vier, für ben vierten acht Thaler n. f. w. Strafe. Ungenommen, daß ein Miether der letten Klaffe (welchet von feiner 60 Thaler betragenden Miethe 5 Procent erfegt) bret Thaler im Ganzen zahlen foll und fich nicht einfindet, so entrichtet er an Strafe in 8 Tagen:

| am.        | _1.1       | en | Tage     | 1 Thir. |              |   |
|------------|------------|----|----------|---------|--------------|---|
| <b>s</b> . | 2          | 8  |          | 2       |              | • |
|            | · <b>3</b> |    |          | 4       | •            |   |
| •          | 4          |    |          | 8       | •            |   |
| 9          | 5          |    |          | 16      | •            |   |
| *          | 6          | *  | •        | 32      | *            |   |
| •          | 7          | *  |          | 64      | , <b>s</b> . |   |
| <b>.</b>   | 8          |    | <b>"</b> | 128     |              |   |
|            | •          | 5  | Sum.     | 255     | Thir.        | • |

Nach acht Tagen hort zwar die Strafezahlung auf, boch werden alsdann rechtliche Zwangsmittel angewendet, ben Contributionsbeitrag sowohl als die Strafgelder beizus treiben. So entrichtet der Ibgernde nach 8 Tagen statt der einfachen 3, nun 258 Thaler. Lieber Gott! Drei Thaler jetzt bei uns aufzutreiben, halt schon außerordents sich schwer, an 258 vollends ist gar nicht zu benten. Die Maaßregelerscheint zwecknäßig gegen den Starrkopf, aber auffallend, wenn man an die bitterliche Armuth der Berstiner benkt. Aber freilich wird die verständige Comité Racksichten auf wirkliches Unvermögen nehmen.

Meine Wohnung nahm mich wieder auf. Geendet ift meine Manderung und du erhaltst bas Gemalde berfelben augenblicklich. Doch, noch einmal: Krittstre nicht 34 frenge. Prufe alles und bas Gute behalte 2c.

Berfin, im April 1807.

æ. Ø. 3.

Bemerkungen über ben preußischen Golbatenruhm.

In der preußischen Ariegsgeschichte gab es eine Epoche, wo große schone militarische Sandlungen und Thaten auf dem Ariegstheater zur Tagesordnung gehörten. Ueberall wo sich Preußen sehen und bliden ließen, verbreiteten sie uns ter ihren zahllosen Feinden Furcht und Ausreißen, noch ehe einmal das Bajonet und der Sabel gewirft hatten. Reichsvoller und Schweden hielt man durch sechsfach schwächere Corps en echec und die Franzosen konnten es troß aller Anstrengungen nicht durchsegen, Norddeutschland zu erobern. Was hielt sie ab. Ein zusammengesetzes heer nordischer Reichsvoller, welchem Friedrich aber ein Haupt gegeben hatte, welches heldensinn und Intelligenz schmudte.

Mußten preußische Urmeen und Corps den Launen des Krieges unterliegen; so standen fie ehrwardig wieder aufg und ernteten vielmehr die Wortheile des Sieges ein.

Die verschieden ift alles diefes aber jest. Preufen. an extensiver Grofe um ein Diertheil feit bem fiebenichris men Rriege vergroßert, lagt fich, vor Jahresfrift, von Schmes ben Sohn fprechen, Die Safen blotiren und fcbimpflicher behandeln . wie ein George Bilhelm taum von dem Enera. gievollften Manne feines Zeitalters (Guftav Adolph) bebandelt murbe. Die Preugen, welchen im fiebenichtigen Rriege es frete lacherlich mar, wenn fie gegen Bartembere der und Baier fechten follten, tonnen jest felbft gegen biefe Truppen nicht Stand halten. Barum ift benn biefes mit einem Male alles fo veranbert? Darum, meil ber gans Le Rationalruhm eines' Bolles die Sache einiger wenigen Menfden ift, die die Gemalt in ganben haben; weil bet Ampulfator ber Frangofen und bes Mheinbunbes das frafte vollste Dberhaupt ber gegenwartigen Beit ift, und Preuffens Talent und Energievolle Menfchen noch im Dunteln verbore gen liegen : baf Breufen und Rrangofen in Betracht ber negenwartigen gur vergangenen Beit in einem umgefehrten Berhaltniffe ftehn.

Burde Preußen Frankreichs Allierter, als im Herbste 1805. Alopäus unanständig gegen den Rosnig war, und gegen Preußen einen Ton annahm, wie die ruffischen Minister ihn gegen Eurland und Pohlen ehemals zu führen gewohnt waren: so murde es wicht nur an Macht gewonnen, soudern seinen Ruhm auch auf die Nachkommen übergetragen haben. Ein Gleiches machte Preußen zum Allierten von Frankreich, wenn der

Muig nach erfolgter Kriegserklarung ber Englander und bes Blotadezustandes ber Safen au der Offfee durch die Schwes ben ohne weiter auf Rufland Rudficht zu nehmen Schwes bischpommern angriff.

Rann der Jahn der Zeit nun aber wohl die Standale vermischen, welche in so kurzem Zeitraum den preußischen Muhm zu Grabe trugen? Wird die Capitulation bei Prenzelow nicht einen neuen Pendant zu den caudinischen Gasbeln liefern? Wird man den Rackzug der Preußen, nach der Schlacht bei Iena, nicht auf immer ein zweites Roßebach nennen? Wird das Betragen der feigen Testungskome mandanten nicht der Geschichte ein steter Schandsleck bleiben? Bei Roßbach floh nur eine kleine Schaar Franzosen; Broschio und Contades hoben sogar, durch die Schlacht bei Berschn und ber Eroberung Hessens, den vernichteten Ruhm der Franzosen wieder in die Hohe und bennoch war Roßbach, dis auf die heutige Zeit, noch immer der Maßstaad, mach welchem der französische Muth spottweise beurtheilt wurde.

Bie foll Preußen nun aber wohl Gelegenheit haben, diefe Fladen wieder auszuwischen? Wenn die Entwickelung von Preußens zur Zeit noch dunklem Schickfale recht gans fig ausfällt; so hat es doch seine Selbstständigkeit verloren. Es tritt aus der Reihe der großen Staaten zur Stufe der Wittelmäßigkeit zurud. Sein politischer Einfluß wird nach dem Frieden nicht groß seyn, zu einem großen Staate wird es sich nie wieder erheben, wenn selbst ein folgene

ber preußischer Regent mit ben Regenteneigenfchaften elines Friedrichs bes Großen begabt fepn follte.

Archenholz hat alfo vollfommen recht, was er über bas Grab bes preußischen Ruhmes fagt. Allein wenn bier fer Borwurf ben schuldigen Zeitgenoffen nur trafe: so ware ber Schmerz für schuldlose rechtliche Preußen noch zu erstragen; aber die Schanbe trägt sich als ein Erbtheil vone Nachkommen zu Nachkommen über und bas ift bas erschrecke lich Denkbare in dieser Catastrophe.

Man mochte mit bem Schidfale gurnen, bag es in 7 Tagen gerftbren ließ, was große Runftler in Jahrhungberten aufbauten; bag es in einem fo fritischen Zeitlaufe bem Raifer ber Frangofen nicht einen Aurfurft Friedrich Bilhelm ober einen Friedrich den Großen auf dem preuge fchen Throne entgegen feste. Berbinderte bann bas Dadte genie der Beit auch ein weiteres Fortbauen, fo murden fie wenigstens doch Betterableiter gewesen fenn, die bie dunta fen Gemitterwolfen zertheilten, noch ehe fie fich über ben preußischen Thron aufammen gu gieben vermochten. Rraft. Ginbeit und fefter Bille hatten bann die Benerale und bie Minister zusammengehalten. Die Rugel oder bas Schwerdt hatten alle Frechheit gegen bie Person bes Ronigs untere und aus Berrathern vielleicht Belden gemacht; brådt, Preufen hatte unter feine Minifter beffere Machiaveliften gezogen, und feine Sestigfeit mehr in intenfiver, ale er tenfiver Große gefucht. Waren aber einmal die politifchen Staatenverhaltniffe bom Jahr 1800, in Europa eingetres

den, ohne von Preußen verhindert werben zu tonnen: so batte sich Preußen langst mit Frankreich vereinigt gehabt, um durch Bernichtung jenes Meerdespoten den freien Sans bel herzustellen und ber Welt den allgemeinen Frieden zu geben; es ließ sich nicht hinreißen, Frankreich und den frans zosischen Raifer aus Vorurtheil zu hassen; die Generale und Kabinetbrathe konnten sich keine Partheien bilden.

Man hatte nur bloß vor bem Throne Chrfurcht, welche ein Monarch leichter baburch erwirbt, wenn er einen ges wiffen Rimbus um fich zu verbreiten weiß, als wenn er die Herablaffung und humanität zu weit treibt. Dumme, aufgeblafene Menschen halten Gute und Liebe für Schwachteit. Durch tausendfache Schmeicheleien erringen fie bas Bertrauen des Regenten um es zu mißbrauchen. Friedrich der Große schaffte die Kordialität, welche in dem Tabatsaloulegio zwischen seinem Bater und den Gardeoffizieren statt fand, gleich bei seiner Thronbesteigung ab.

Einfältigen Reisebeschreibern war die entsetzliche Sofe etiquette, welche Raifer Napoleon schon als erster Konsul bei Sofe einführte, ein Greuel. Sie beurtheilten bloß die Form, nicht aber die Tendenz des großen Menschenkenners, welche darunter verborgen lag.

Je mehr Ernft ein Regent in seine Burbe legt, defto mehr ift er vor Zudringlichkeiten beschützt. Der stolze Blick eines bergleichen herrschers nahrt und facht ben Ehrgeiz an und bringt eine desto größere Spannfraft unter die Mensschen. Die Nachsicht erzeugt Uebermuth, die Strenge

führt zur Unterwürfigleit. Mit letterer ift ber Regent ele nes militarischen Staates nur allein fabig, einem Bolle Unsehen und Ruhm von Außen, Flor und Boblftand von Innen zu geben.

Friedrich Wilhelm bes britten Anspruchslosigkeit und Dumanitat goß zwar Liebe und Wohlwollen in das Berg sein nes Bolkes, die Generale verdarben aber den Geist ber Armee, und die Minister handelten wie Menschen gemeisniglich zu handeln pflegen, die kein Band und keine Furcht für eine hohere Gewalt zusammenbindet: das Ganze verlore

Wie bei Friedrich dem Großen muß die Liebe eines Bolates tonsequenter berechnet seyn. Bis auf seine Tischfreuns
de, welche bloße Gesellschafter waren, ging Friedrich mit
teinem seiner Unterthanen vertraut um. Er kannte viels
mehr ein Mittel, den Chegeiz zu modifiziren, und Menschen,
welche durch verdienstliche Handlungen ein besonders Recht
zu haben glaubten, Ansprüche auf Distinktionen machen zu
können, durch Demüthigungen von ihrer geträumten Sobe
herunter zu werfen. Man haßte Friedrich beshalb, man
sing nach seinem Tode aber erst an einzusehen wie Recht er
hatte. Ein staatstluger Regent muß sich so betragen.

Kann es aber boch noch einmal eine Epoche geben, mo sich Preusen in die Hohe richtet; so möchte eine excessive Strenge erst über die Nation fassen, damit das viele Uns kraut, welches die edlen guten Pflanzen in dieser Nation perdunkelt, vernichtet werde.

Wie follten fich Magistratspersonen fleiner Stabte jest im Kriege gegen Freund und Feind benehmen? sund wie haben fie sich benommen? besonders in Schresien.

Sleich nach bem Berluft ber Schlacht bei Jena, war ber größte Theil der Schlesier zu einer Bertheidigung der Proseinz geneigt, indem sie aus ihrer Mitte eine Nationalarmee errichten wollten. Alles was dazu nothig war, befand sich im vollommensten Zustande im Lande. Schlesien enthälte Willionen Menschen, wenn nur der 20ste Theil bewasse net wurde, so waren 100,000 Mann auf den Beinen; außerdem waren noch 10,000 Mann wirkliche Soldaten in den Bestungen vorhanden, diese besassen Ueberstuß an Musnition, Gewehren und Feldstücken.

Man kann breift annehmen, daß, die Grenziager mit eingeschloffen, 5000 Jäger in Schleffen bei Konigl. Stabtichen und ablichen Forften angestellt find, die ihre eignen Buchfen besigen, mit der fie umzugeben wiffen.

Bei bem größten Boblstande des Landvolles, befanben fich hier eine große Angahl Schoner Pferde, die man, ohne daß der Ackerbau zu Grunde gerichtet worden ware, mit 10,000 Stack fur die Capallerie ausheben konnte. Das Land (sobald Destreich neutral blieb) bot bem über ben Bober eindringenden Feind große Hinderniffe, sowohl in feinem Terrain als in seinen sesten Plagen dar. Gegen die Obers und Riederlausiß giedt es eine Menge Flusse (die Reiße, der Queiß der Bober) und die ganze Derrschaft Pries bus istein Morast, der mit weitsauftigen Forsten bedeckt ist. Diese stehen mit dem Riesengeburge in Verbindung, wels der von Flinsberg dis hinter Glaz voll von engen Passen, Defileen und Buschwert ist und leicht vertheidigt werden kann, da es von der bstreichischen Seite für jeden seindlischen Ausfall gedeckt war.

Es befinden sich 8 Bestungen in Schlesien, von denen Cofel, Reifte, Glaz, Silberberg und Schweidnitz zu bes nen vom ersten Range gehören.

Bei fo vielen Gulfsmitteln mar es fehr naturlich, baß in vielen guten unternehmenden Ropfen ein und die namliche Sibee entftand:

Dem Konige Borfchläge zu einer Bewaffnung bes Bolls 3 gu machen, und jene Sulfsmittel zu benutzen.

Ich nenne unter vielen nur einen: den Grafen Puller auf Bummel. Diefer Mann war Offizier gewesen, besoß einen hellen Verstand, viele Renutnisse und ein energisches träftiges Gemuth. Er schried Anfangs November an den König, und schlug ihm vor, alle wassensähige Manuschaft aufzubieten, die von der geschlagenen Armee zu tausenden zurücksommenden. Soldaten damit zu verbinden, und einen tücktigen Ropf an die Spige zu ftellen. Hätte der König

bies gethan, und bem Grafen felbst ben Auftrag gegeben, bies Projett auszuführen, so ware es auch ausgeführt word ben. Er theilte aber bem Minister homm biefen Borschlag mit, ber gar nicht bafår stimmte.

Ein jeder Menfc hat feine eignen Grundfate, Die er fur die besten balt. Sonm mar der Meinung, es fei jegt gu fpat biefe Daagregel auszuführen, bie gesammelten Truppen murben bem anbringenden Reinde doch nicht widersteben, und bas Unglud, welche über Schlefien gu tommen brobte, murbe burch biefen fruchtlofen Biberftand nur noch gescharft werden. Er hielt bafur, fei beffer ben Feind mit Bingebung, Unterwerfung und Buportommenheit zu empfangen, und badurch Schlefiens Schicksal zu milbern, babin ließ er benn auch burch bie Rammer alle Behorden inftruiren, die Rammern mußten auf ihren Poften bleiben, und er felbft entfernte fich nach Reife. 3d tann bem Grafen Sonm hierin nicht beipflichten. Benn Schleffen nicht & Beftungen bejeffen, wenn Napoleon, fatt an die Beichsel an ber Der binauf zu geben, beabsichtigt batte, fo mar feine Meinung die richtigere, ba man aber Unfange November icon mußte: die große frangbiiche Urmee ginge nach Poblen und bie Reichstruppen follten Schles fien erobern, ba bie Bestungen vertheidigt und gehalten werben follten, ba mar unftreitig die Pufleriche Idee die befte und ehrenvollfte.

Sie wurde aber gu Baffer, ba der Ronig fich nicht gleich fur ihre schleunige Ausführung bestimmt hatte, und

fogar 7000 Gewehre von Schweidnig nach Graudenz besichied, 10,000 Refruten aber die man aushob ebenfalls bahin marschiren lassen wollte. Putler in Berzweislung aber sein vereiteltes Projekt begieng die Sottise sich zu ersischen, und seine dadurch bis zum Wahnsinu gebrachte liebenswurdige Frau folgte ihm bald durch einen Selbsts amord nach.

Unterdes mar ein folefischer Cavalier ber Freiherr von Putterit jum Ronig ins hauptquartier gereift, und hatte bier auf den namlichen Punkt bingemarkt, den Pukler gu Der Ronig entschloß fich, burch die vorerreichen ftrebte. gefchlagenen Mittel, Schlesiens Bertheidigung burch ben -Fürften Unbalt Dief gu bemurten. Er erschien, und unter bem 7ten Nov. am Tage der Uebergabe von Glogau erfcbien fein befanntes Manifest und det Aufruf des Freiherrn von Lutterit an die Schleffer, fich frenvillig unter die Roniglichen Sahnen zu ftellen. Jest mar aber ein anderer Beite puntt eingetreten als 4 Bochen fruber. Glogan mar über, der Keind fand bier die Landesbehörden; fie mußten ibm ben Gio ber Treue fcombren, und burch ihre Autoritat zwang er ohne hinlangliche Truppen bas Glogauische Departement jum Geborfam und der Rurft Dleg mochte Gegenbefehle fenden fo viel er wollte, fo mar doch die Furcht bor dem Teinde icon fo feht Meifter des Bolts geworden, daß es felbst in Begenden mobin der Feind nicht gelangen fonns te, (fo lange Schweidnit nicht erobert mar) die frangog fifchen von ber glogauischen Rammer ansgeschriebenen Requifitionen befriedigte. Der Surft Pleg nahm überdies auch nur halbe Maafregeln : denn fatt die Bedurfniffe fur feine Urmee, Jager, Gewehre, Refruten, Pferde mit Gewalt zu nehmen wo er fie fand, ließ er es auf den freien Willen der Schlefier anfommen. Bor der Eroberung Glogaus murde bies gegludt fenn, nachher war es nicht fo ber Rall.

Indem Ples nun noch Breslaus Bertheidigung befahl, ftatt die Befatzung dieses unhaltbaren Orts nach Schweidenitz zu versetzen, die Kammer aber nach Neiße zu sendenz indem er einen dummen Sel von Commandanten in Schweidnitz in seinem Posten ließ, statt daß er den tuchtige ften Offizier von der Artillerie einen jungen unteruchmenden Mann hier hatte ansetzen sollen; indem er ohne Umsicht sich auf zwecklose Unternehmungen einließ, statt in Glaz und Neiße eine Urmce zu organistren, gieng seine Bertheidigung des Landes ben Krebegang.

Alls Bredlau fiel, ber Feind burch bie vorgefundene Rammer fo wie in Glogan auf die Proving murtte, ba war Schlefiens Eroberung vollendet, und die übrigen Beffunsgen standen nur noch wie die Feuereffen eines niedergebrannsten Saufes ba.

Die Magistrate, Land = und Steuerrathe waren burch pbige Prozeduren besonders in den Gegenden in große Bers legesheit gesetht, wo heute Bapern, morgen Preußen ersschienen, der eine aufhob was der andere angeordnet hatte; die Kammern in Glogau und Breslau forderten Gehorsam, der Fürst Pleß untersagte die Befolgung und suspendirte die Kammern. Der Minister Hoym hatte zur höflichen Behands lung des Feindes gerathen, der Fürst Pleß surderte zum Ausstande aus.

Da die Furcht mehr bas Eigenthum ber Menschen ges worden ift als der Muth, man nur Siege der Feinde und Niederlagen der Preußen fah, so befolgte man die Requiftsionen des erstern mit großer Pauktlichkeit. Ich kann dies nicht tadeln, unter den vorhandenen Umständen war es das Beste, was geschehen konnte:

Behorche bem ber Bewalt über bich hat.

Benn aber viele Beborben gar feinen Unterschied unter regulairen feindlichen Truppen und Marodeurs, Traineurs und Deferteurs machen konnten, fich von diefen plundern und mißhandeln ließen, auf der andern Seite aber auch wieder jeden Schuft, der eine preußische Uniform trug und eine Raubercompagnie errichtete, respektirte und sich bas durch den französischen Militaircommissionen abergaben, so war dies wohl die größte Poltronnerie, die sich nur deuten läßt.

Ich weiß Falle anzugeben, wo Deferteurs der Allirten ganze Stadte in Contribution fetten, und fich mit Borfpann weiter fahren ließen. Ich konnte Burgermeister nennen, die mit dem huthe unterm Arm vor zwei oder drei Maros deurs standen, die sie par Er anredeten, und sich ihre Befehle ausbaten, ihnen, wenn sie Brantwein verlangten, Ungarwein vorsetzen, wenn sie 50 Thaler haben wollten, 100 Thas ler gaben n. dorgl.

Ungeachtet nian in offentlichen Blattern die gemeffens fen Befehle des franzblischen Raisers gelesen hatte, daß nies mand Requisitionen andern als den von ihm autoristren Behorden reichen solle, so geschah dies doch, und tausende hatten nicht den Muth, einen Marodeur nach feinen Passen und Bollmachten zu fragen.

Auf der andern Seite fianden preußische Unteroffiziere und Gemeine auf, formirten ein Streifcorps, festen bie Gegend in Contribution sind niemand magte es nach ber toniglichen Autorisation zu fragen.

' Ich glaube man hatte folgende Sicherheitsmaßregeln unter vorauszusegender Genehmigung bes Feludes nehmen follen.

Jede Stadt, jede Gemeinde mußte eine Committe wahs Ien, die für die innere Sicherheit des Orts zu wachen hatte, man zog die jungste Mannschaft im Orte zu einer Nationals garde gleich der Berliner zusammen, gab ihr Sabel oder Viken und benutzte sie zur Aufrechthaltung der innern Ordonnanz (die errichtete Genedarmerie ift nicht hinreichend); so bald einzelne Marodeurs oder Commandos (Preußen ober

Allierte) erschienen, mußten fie ihre Autorisationen zeigen, und bann murbe bas Berlangte gereicht.

Dagegen wurden Marodeurs, Deferteurs und Trais neurs, unbefugte Requisitionairs von Freund ober Feind are retirt, und au den nachsten Commandanten einer Stadt affe geliefert.

Die Allierten so wie die Preugen konnten hiermit zufrieden seyn, denn jetzt saugen unbefugte Plunderer bas Land mehr aus als die feindliche Armee.

#### Der Baron Hammer.

Dieser Mann ist Adjutant bes General Bandamme baiericher Seits und Rammerberr am Dandner Sofe. Su Schleffen ericallt fein Lob überall, wie bas bes Oberft Leftot; er ift human, juborfommend, voll Menschenlies be, wohlthatig bis gur Berschwendung, delitat und uneis gennutig bis gur Uebertreibung; in den Stadten, mo er fich aufhielt, bat er die Armen gang im Stillen unterftugt, und fo viel Gutes gethan, bag barüber nur eine Stimme ift. Remanden, ber es magte, ihm ein ansehnliches Prafent gu machen, hat er aus dem Saufe werfen laffen. Man fcreibt fein und bas mufterhafte Betragen ber murtembergifchen Truppen mit ihrem Ronige zu, der ehemals in Luben in Wie merben bie Schleffer Schlefien ein Regiment befag. weinen, wenn diese liebenemurdigen Goldaten einft Schles fien verlaffen und mit ichlechteren pertaufcht werben follten.

## Giebt es nicht auch Kriegsschaben im Frieben?

an verlangt von allen Mitgliebern bes Staats, ermerbenber und nicht ermerbenber Rlaffe, gleiche Mitleidenheit ju ben Reiegsleiftungen. In Diefem ober jes nem Rreife Gachfene ift man bemubt gewesen, verschiebene Repartitions - Modos aufzufinden, wovon man ben Ginen auspofaunt, ben Unbern getabelt, und babei ben Drang ber Uniffanbe, ben cathegorifchen Imperativ qugenblicklicher Rothmenbigfeit \*), nicht in Ermagung gekogen hat, welcher ben Ermangelung boberer Autorifationen, die gewohnlichfte Erhebungsart ber Landessteuern erbeifchte, und biejenigen patriotifchen Danner, bie fich mit eigenen Aufopferungen in ben Rreisftabten au Befornung bes gemeinen Beftens einfanden, zwang, bie regelmäßigften, ficherften und bereiteteften Gintunfte (paratam pecuniam) ju Contributionebeibulfen ju vermen-Rachst Diesem Repartitions - Modus Der Contris butionderhebung, bem vielleicht felbft ein Engel vom himmel mit ber Wage in biefem Zeitpunfte und ber ber einmal bestehenden Berfdflung eines belli omnium \*\*) contra omnes, nicht mehr Richtigfeit zu geben vermocht batte, befchwert man fich auch neuerdings in verschiedenen Blattern bes Reichsanzeigers, Januar, Rebruar, über

<sup>&</sup>quot;) Befonders bie Rreife, burch welche bie Militairftraße geht.

<sup>\*\*)</sup> Ritterguter, Bauerguter u. f. w. Schod, Quatemberfteuern, Donatingelber, Magaginhufe — Sapienti sar!

bie ungleiche Bertheilung ber Kriegslaften an Raturalpraftationen, Spannbienften, und Bas bie Raturalprafta-Einauartierungen. tionen betrifft, fo tann man teineswedes laugnen. baff manthes Umt, Rittergut, ja Togar gange Rreife, wie namentlich ber Leipziger, vermoge ihrer Lage mehr, benn andere, gelitten baben muffen. Inbeffen ift auch bereits von ber Allerhochften Beborbe Commiffion niebergefest worben, biefe, wie andere liquibe Schaben \*) ober Disproportionen austhaleichen, von ber man übrigens mit patriotifchem Muthe gewiff boffet, bag bierben auf bie fonft gewöhnliche mertantilifche Ralfubation und Gpebition ber Produfte nicht: Rucfficht genommen, vielmebr ein richtiges Berhalenif zwischen gegebenem Raufschilling, burch die Zeitumftande unerhort geftienene Reveuten, und benen nach jebem vernünftigen Staaterechte obliegenben Draffationen, von welchem tein Privilegium erimiren tann, jum Grunde gelegt werben wirb. Grannbienfte und Magaginfwhren, fo febr fie auch burch bas Ungluck eines Krieges vervielfacht werden mogen, tonnen boch feinem Grundeigenebumer, welcher in feinem Raufbriefe biefes onus reale übernimmt und bamit formlich belehnt wird, unerwartet vorfommen \*\*), jumal ba er auf ber anbern Seite bafur Die Freiheit genieft, feine Erzeugniffe (Produkte), wie wir an ben Champagnerflaschen ber Landleute gefeben haben, auf jebe beliebige Beife taufmannisch ju verfilbern. Eben fo find Einquartierungen, wie Entrichtung ber Gervice. Gelber, nur als ein onus reale ju betrachten, bas ber Grundeigenthumer in Rriege. und Kriebendteiten allein

<sup>\*)</sup> Z. B. Ravagirung, Bivonak u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Eben fo wenig, wie bas Unglud bes Kriegs felbft, worans manchen Wucherern fcon langs im prophetischen Geift vorgepredigt ward.

au tragen bat, mogegen er fich mit willichbelichen busch fein Civil a ober Bolizeinefeb eingefebrantten Erhobungen des Mietheinfes, Die mit ben Abadben eben in toinem Werbaltnig ju fieben branchen, im Boraus auf mehrere Stabre binaus Schables balten fann. Sollte fich nach Rofglverhaltniffen gar finden, bag bem Momiether burd bit Contrafte. (unchft Rinbergefchren unb Sausthitren) Die Sublofation felbft ben ben gunftigften Umftanbeit. Formlich unterfagt wirb: \*); fo ift eine in Rriegegeiten ihm anfaebrungene lediglich onerosa sublocatio, ju bet ibn keine Real ober Personalobligation verbindet; bie groffte Ungerechtigfeit, welche fich erbenten laftt. - 216 fen biefen Arten won Grunbeigenthumern, welche fich über berateichen nothwendige und an ihrem Grundeigenthum baftenden nur fcheinbar biepreportionirten gaften bellagen, muß man au ertennen geben, baf eben fo menia. wie anbre burch Spetulation erwerbenbe Rlaffen, welche won irgend einem Begenftanbe ibrer Gpefalation (2. 28. einer Gattung von Waaren) bisher unverhaltnifmagig gewonnen, und nun eine auf biefe Begenftanbe gelegte Sait tragen muffen, eben fo wenig auch fie, von bem Staate nach Recht und Billigfeit volle Gemabrleiftung und Schablosbaltung ermerten burfen. Ronnten nicht gerade bie übrigen burch Spefulation nicht ermerbenben Rlaffen bes Staats, von welchen fie biefe Ditleidenheit und Schadloshaltung verlangen, nicht vielmehr ibnen bagegen bie burch ben Rrieg im Brieben (bie faufmannifche Berfaufung bes Getraibes, Branntweins u. f. w.) berurfachten Schaben in Rechnung bringen. welche nur biefe ausschließlich trafen, mabrend bie burch Spekulation erwerbenden badurch gemannen? Die Rlaffen.

<sup>&</sup>quot;) Dagegen fann billiger Beife, wer die Sublotation erlangt, und ju feinem Gewerbe macht, gur Mitleibenbeit ju Gins quartierungstoften gezogen werben.

son welchen jene Schablosbaltung insbefonbere geforbert werben burfte, welche eben fo, wie bie anbern im Rriege verlieren, aber nicht wie die andern auf Schablosbal tung bringen, ihrem Schaben felbft im Rriege wieber beitutommen miffen, find größtentbeile Individuen, bie bon Renten und firer Befoldung leben, und melche, une geachtet fie großtentbeils arbeitfamer finb, als mancher Bachter, ber fich burch Schleifwege einen gemachlichen Dacht erfchleichet, boch in ben blubenben Reiten bes Rriebens faum im Stanbe maren, ihr fummerliches Leben gu friften \*). Ronnten nicht biefe Rlaffen. welche weber vor bem Publitum, noch auf gand. Stifts. und Ausschuftagen reprafentirt merben, und gemobnlich ibr Ungemach im Stillen tragen, fich über einen gebeimen Rrieg ber feculirenben und biftribuirenben Stanbe in Ariebensteiten betlagen, ber fie, nur fie porgualich trifft, ber gur ichablichften innerften Rrantbeit ber Gefellichaft wird, ber fich als Theuerung, Dungerenoth und Bucher ankert, ber manche Stunde mit einer gebeimen gegenseitigen Bitterfeit fullt und über lang ober turg in unrubigen Zeiten offentlich ausbricht? tonnten nicht bieft Rlaffen jest anfragen:

Siebtes nichtauch. Ariegs fchäben im Frieden?

Deinem Beamten, ber fich bei vieler Arbeit mit feinen Kinbern von ber ihm angewiesenen Befoldung nicht ernähren
konute, und um mäßige Zulage anhielt, gab man zur Antwort:
wer hat ihn heißen beirathen! — Ind einem andern, ber erklarte, daß er schlechterbings nicht bestehen konne, erwiederte
man: er hat ja um diesen Dienst selbst augesucht und gewußt,
daß er nicht mehr Besoldung bekommat. — Fiat applicatio.
Konnte man dem Grundeigenth mer nicht auch sagen: du
bast gewußt, daß diese onera darauf haften.



THE VIEW OF A

ASTOR, LINOX AND TILDEN FOUNDATIONS R L

<u>.</u>\_\_\_



THE NEW YORK

ASTOR, UNION AND THE DEM AUGMENTIONS

# Feuerbrande.

Heraus gegeben

n o.n

bem Betfaffer ber vertrauten Bricfe aber die innern Berhältniffe am Preufischen Sofe

E i n

Journal in zwanglofen Seften.

Drittes Steft. Mit einem Rupfer.

Amsterdam und Colln, 1807.

THE NEW YORK

ASTOR, LENGT AND TRIDEN INCREATIONS E

# Feuerbrånde.

Herausgegeben

no.n

bem Bekfasser ber vertrauten Bricfe über bie innern Berhältnisse am Preußischen Sofe feit bem Tode Friedrichs IL.

E i n

Journal in zwanglofen heften.

Drittes Seft.

Mit einem Rupfer.

Amfterdam und Colln, 1807.

bei Peter Sammer.

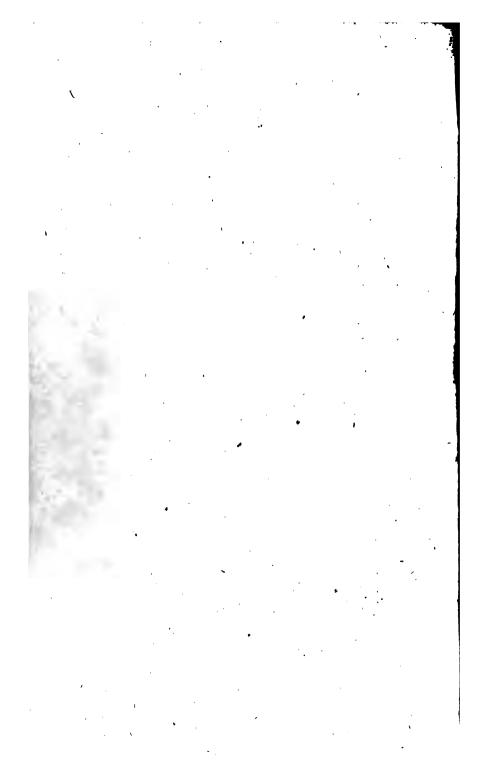

### In halt.

| Erklarung des Titelkupfers.                                                        | •           | ,             | S. vn |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------|
| Berichtigung zweper Stellen<br>trauten Briefe 2c.                                  | im ament    | en Theil der  | het:  |
| Carrespondens . Ngchrichten.                                                       | W.          | •             |       |
| Ein paar Briefe über Dies i<br>Armee, besonders über bac<br>1806.                  |             |               |       |
| Der Sankapfel unter ben Bo<br>unterhat ben Englisch / Frang<br>er beenbet werden ? |             |               |       |
| Ruding und Gefangennehmu                                                           | ng des Bili | rischen Corps | 85    |
| Dienfttreue ,                                                                      | ,           |               | 106   |
| Intereffante Rleinigkeiten.                                                        |             | ,             | 111   |

tieber die Tendenz der Schrift: Vertraute Briefe über die innern Verhältnisse am preußischen Hofe 2c. und bes Journals: neue Feuerbrande

Erflarung bes Berfaffers ber vertrauten Briefe aber bie innern Berhaltniffe am preußischen Sofe 2c. bas fcmarge Regifter im zweyten hefte ber neuen Feuerbrande betreffend 129

### Erflarung bes Litelfupfers.

Der ehemalige Commandant von Schweidnis, Herr von Haak, ber nach der Aftion bey Kant in die Hande der Preußen zu fallen fürchtete, daher nach Dresden eilte, unsterwegs unweit Bunzlau aber von den Bauern gemißhans delt wurde, besuchte nach der Capitulation von Schweidnisdas benachbarte Städtchen Jauer; die Burger thaten ihm hier eine Ehre an, und warfen seine Kenster ein. Er logirte in einem Sasthofe am Markte. Er eilte zu dem Wirth in die Saststube hinunter, und sprach:

Herr Birth, Sie muffen hier auch viel Beinde in der Stadt haben, man hat Ihnen die Fenster eingeworfen. Berzeihen Sie Herr Commandant, erwiederte der Birth:

Die Ehre mar auf ihrer Seite!

B. B. zwenter Eh. G. 92. große Musgabe.

## Berichtigung zweper Stellen im zwenten Theil der vertrauten Briefe 2c.

Seite 38. im vierten Briefe heißt es:

Ich glaube, daß Rußland und Frankreich zwey entgegens gesehte Krafte find, die sich wohl von einander abstoßen, sich aber nur gegenseitig vernichten können.

Dies ift ein completter Biderfpruch, es foll heißen: fich aber nie gegenseitig vernichten tonnen.

S., 82, 83 im vierten Briefe werden einige Beispiele anges führt, daß manche Officianten nicht patriotisch dachten, ins dem sie Ochsen, Hammel und Branntwein lieferten. S. 84 wird es aber als ein Vortheil der Provinz angegeben: daß sie der Armee ihre Bedürfnisse liefern. Dies scheint sich auch zu widersprechen. Es ist aber zu der Seite 83 eine Note, die los im Manuscript gelegen und der Buchdruckerren zugesandt worden, verloren gegangen. Hier ist sie:

Die Lieferung roher Produkte kann nur druckend für das Land sepn, wenn der Absatz seiner Fabrikate an die Arsmee ihm auch Vortheil bringt; daher ist das Fleisch nicht mehr zu bezahlen, und seine Preise stehen in keinem Verhältniß zu dem des Setraides. Wie soll der Bauer auch den Acker bestellen, wenn seine Zugochsen geschlach; tet werden? Wie kommen aber Officianten zu Lieferungen? Ist das schicklich? Ist es Recht? Ein Jeder bleibe ben seinem Fach.

## Correspondenz=Nachrichten.

Ein Paar Briefe über Dies und Jenes in ber Preußischen Armee, besonders über bas Feldverpflegungswesen.

Berlin 1806.

Cie fordern mich auf, th. Fr., Ihnen einige Nachrichten über die Berpflegungsanstalten bei der Preußischen Armee zu geben; Sie wünschen zu wissen: wie es von jeher damit gehalten worden, und in wie weit die Berpflegung dersels ben an denen, mit dem Anfange dieses Krieges erfolgten Ungläcksfällen schuld sep. Was die Erfahrung mich hiere über gelehrt hat, will ich Ihnen der Wahrheit getren mitsteilen:

Die Organisation der Pr. Armee war bis in ihre kleins ften Theile, nach Friedrichs des Großen Prinzipen, ein Muster von Regelmäßigkeit und Ordnung, dem Zeitalter genau angemessen. Und wenn auch die mannigfaltigen Conjuncturen des siebenjährigen Krieges häusige Stehruns gen in derselben hervorbrachten; so verscheuchte Friedrichs großer Ueberblick doch immer die etwa zu fürchtenden nachs theiligen Folgen.

Drietes Doft.

Die Details von der damaligen. Berpflegungsverfassfung kenne ich nicht, aber die Organisation derselben muß gut gewesen seyn: denn die Armee stegte, behielt den Muth, blieb tapfer, hatte Liebe und Anbanglichkeit an ihren König, und ertrug den vorübergehenden Mangel, wo er nicht abzumehren war, mit Geduld. Anch kannte der Soldat damals noch nichts von der Weichlichkeit, die späster hin und die jest in der Armee, besonders durch die vielen Berheirathungen der Soldaten und durch den hierdurch erfolgsten Uebergang derselben ins bürgerliche gewerbetreibende Les ben, eingerissen und für die Armee vom größten Nachtheil ist.

Dor allen Dingen forgte Friedrich der Einzige immer für gefüllte Magazine, und diese find die Basis für die Operationen einer Armee. Ferner setze er sich durch ben raschen Fortgang seiner Waffen und burch vielseitige Wanduvers für seine beabsichtigten Iwede, früh geung in den Besitz solcher Provinzen, die ihm die Subsistenz seizuer Armee sicherten; vies beweist der siebenführige Krieg!

Uebrigens bestand die damalige dem Soldaten etatsmaßig versicherte Naturalverpstegung blos in einer täglis
Gen Brodportion à 2 Pfund und alle 5 Tage I Gr. 6 Pf.
Fleischgeld, da wo man es nicht für möglich oder für uns
nothig hielt, Fleisch in Natura zu geden. Solche Fleisch=
vertheilungen geschahen zwar oft, besonders wenn die Trups
pen campirten; aber umunterbrochen war es nicht der
Fall. In den Cantonirungen mußten die Wirthe die Sols
daten ernähren. Die Bertheilungen aller übrigen Lebensa

mittel gefcahe nur dann, wenn man in Gegenden flam, wo bei den Einwohnern Mangel herrschte. Der Soldat tam übrigens in jenen wohlfeilen Zeiren mit-feinem Solde gut aus.

Die beftandige Abwechselung zwischen Ueberfinß und Mangel brachte felbft in der Armee gute Folgen hervor; benn die Soldaten machten balb die Erfahrung: daß auf jeden über den Feind errungenen Bortheil, Erquickung für den Magen erfolgte, und dies trieb sie immer vorwarts.

Die meisten Bedürfniffe für die Urmee wurden durch Lieferanten, und das Wenigste nur in Rothfällen durch Resquistionen herbei geschaft, welches bem unsterblichen helben und Sieger zur wahren Shre gereicht. Dabei führte er offensiv Krieg auf Kosten seiner Feinde, in deren Ländern er brandschatte, weil er wohl wuste: daß dies ihn früher zum Ziel führte, und seine Staaten dadurch geschout wurden.

Es ift mahr, daß fich unter den Lieferanten manche bes reichert haben; allein das war ja für die Armee kein Nachtheil, so lange nur dafür gesorgt wurde: daß sie ihne Contracte erfülkten, und dies mußten sie wohl auf ihre eiges ne Gesahr thun. Wenn sie also viel verdienten, so war es Folge ihres vortheilhaften Ginkaufs, und also ein recht licher Gewinn. Zu solchen Geschäften gehören übrigens durchaus Minner, welche Bernidgen und kaufmännische Kenntnisse haben, auch muß man ihnen billige Bedinguns gen machen, wenn man Unterschleise und salachte Ver

pflegung ber Soldaten verhaten will. Die Panptsache ift, babin zu trachten, daß sie niemand auf Rossen der Armee bereichere, und daß vielmehr diese Alles erhalte was sie bedarf und was für sie bezahlt wird. Friedrich der Graße hatte eine vorzägliche Gabe, sich dem Goldaten beliebt zu machen, und ihn durch sein Beispiel an Genügsamseit und selbst an gewöhnen. Dabei war Entschlospfenheit und Kürze in allen Militairangelegenheiten einger führt, und am wenigsten durfte eine unzeitige Spaarsamsteit den Gang der Operationen aufläten. Mein näche fer Brief soll Ihnen mittheilen, oh man Friedrichs Prinzin pe im Berpstegungswesen der Armee bis jest beibehielt.

1.806.

Friedrich der Einzige fegnete das Zeitliche in eines Periode der Aube, des Friedens und das Mohlstandes sein wer Länder. Ob die haffung in der Sperbestunde sainen unsterdlichen Geist umschwehte, und seinem so ruhmwärdig: geschäffenen Reiche — Forthauer versprach? ist zweifelhaft. Aber gewiß ist es, daß er vielen Versonen zu lange regient hatte, und diese seinen Tod als ein höchst gläckliches Erseigniß ansahen. Viele Menschen prophezeiheten den ausgewölicklichen Krieg, indem sie glaubun: Destreich würde Schlessen, welches Friedrich, dem Gieger, wiche wieder zu entreißen war, doch gewiß seinem Better nicht lassen; aben fie irreten sich. Es war Friede — und blied es auch Friedrich Wilhelm II. der so ganz für, den Genuß geschaft sein war, und bei Friedriche Leben, nur so perstohlen ged

mießen dutfte, überließ sich jest der Unbeschränklheit seis nes Millens, und der Anfang feiner Regierungsgeschichte bestand and einer sehr gemischten Menge von eblen 30s gen seines Herzens, aus wohlthätigen Absüchten, und ven traurigen Beweisen seiner Schwächen und Ausschweis fungen, durch die er sich nach und nach in die Sande einiger Bosewichter oder unwiffender Menschen gab. Inzwischen nahm der Glanz der Hauptstade durch die Geldstedme, die vom hose ins Publikum stoffen, bedeutend zu, wie das bei jeder verschwenderischen Regierung der Fall ift.

Die Arniee batte alle Urfathe fich bes neuen Regenten am fremn; benn feine ernfte Gorgfalt fur bas Boblfenn berkiben gemabrte ihr bebeutenben Augen. Gie murbe durchaus neu und vorzüglich geschmachell montirt, bio jungen Offiziere, die vom Militairftande noch nichte als bie Meiform fannten, freueten fich recht febr barüber; fie borten nicht auf zu berfichern, wie viel bie Urmee burch ben neuen Regenten gewohnen batte - bem bie Uniform mas ja schüer. Doch mit mehrerm Rechte freute fich ber gen meine Golbat, beffen Montisung weit vollftanbiger und bes quemer geworben mar, und ber får feine Rinder an Belb und Brod einigen Beiffand erhielt. Die Infolen; ber balo lanbischen Patrieten gegen ihre Statthalterin, ber Schwefter Bilhelms, war mahrent feiner mit Glang begonnenen Rea gierung bie erfte Beranlaffing: bag ein Theil ber Armee bas Gewehr aufnehmen, und nach Holland maricieren Man mar auf den Erfpig biefes Beldjugs febr ger

fpannt, benn man glaubte an nichts geringeres: als am bie Bereinigung Hollands mit Preufen.

Die Truppen zogen muthig babin; noch schwebte Friedrichs Geist über sie, und sie ärgerten sich nur, das dein größerer Zeind zu besiegen war, als der unmilitairissche Hollander, der, statt Goldaten nur Bootstnechte, und statt Augeln nur Kase hatte.

Die Buruftungen zu biefem fleinen heereszuge bewies fen deutlich: welch ein großer Liebhaber ber Rouig von als lem Bollftandigen und vom Ueberfluffigen war.

Der Herzog von Braunschweig zächtigte die unbössichen Sollander bald, und die Soldaten hatten die Schränke und Laschen der Patrioten etwas erleichtert; sie brachten viel Geld, Uhren und anderes Silbergerathe mit, auch lobten sie den Jenever.

In hinficht der Verpstegung dieser Armee war nichts merkwürdiges dorgefallen; der Marsch ging durch Wests phalen und Cleve, der König gab Julage auf dem Marsch, auch sollte den Bauern die Bewirthung der Durchmarschis zenden bezahlt werden, (ob dies geschehen weiß ich nicht.) In Westel ze. fand man gefüllte Magazine und in Holland mußten die Patrioten die ungebethenen Giste bewirthen. Da wo man campirte, wurden Fleisch, Gemüse, Brands wein und Bier mit vieler Ordnung vertheilt. Preußem genoß nach diesem kleinen Erecutionsmarsch, der nur eine Bamiliensache des Königs war, ungestörten Frieden, die im Iahr 1790, eine politische Ursache die Urmee ins Feld rief.

Es war nehmlich die Eifersucht aber Deftreichs zunehmensde Große durch die Eroberungen im damaligen Threutries,
ge, welcher Friedrich Wilhelm, unterftütt durch die Infurrection der Niederlander, und durch die Absicht der Umgarn diesem Beispiele zu folgen, welches sie dem Konige
durch insgeheim abgeschickte Magnaten wissen ließen, Granz
zen seigen wollte.

Die Buruftungen betrafen die ganze Armee, fie gingen lebhaft von ftatten; die Soldaten freueten fich, einmal wieder gegen die Deftreicher, ihre alten Feinde die fie zu bestegen gewohnt waren, zu fechten und in Bohmen zu haufen.

Man mertte im gangen Lanbe feine Beforqnif, fons bern nur bie lebhafteste Theilnahme. Alle Bertstätte mas ren mit Arbeitern angefallt, die glanzenden Felbequipagen Schone Pferbe und wohlgekleidete Anechts anzufertigen. burchfreugten bie Sauptstabt. Das iconfte Schauspiel gab ben Berlinern die Equipage bes Konigs, die febr oft en Parade burch bie Stadt jog, fie bestand aus neuen fcon bemahlten Bagen, beren Bestimmung Die Infdrife ten verfandigten, g. B. Roniglich Pr. Gilbermagen, Rellermagen, Ruchenmagen, Caffenmagen ze. ferner aus mehr als 100 Maulthieren bie, mit ichbai nen Deden und bunten Teberbuichen gefchmudt, bestimmt waren, Laften zu tragen. Es war eine vrientalifche Pract und man verglich ffe mit dem Beereszug des Berges. Die Beteranen Friedrich bes II. meinten gwar: ber Rrieg

fel keine Revde, und man muffe damit ja keinen Lutus treiben; diese Reden waren aber fehr vergeblich.

Der Truppenmarsch sollte im May bor fich geben, aber er mußte 3 Bochen aufgeschoben werden; benn es fehlte an Magazinen. Schulenburg, ber damalige Minister (ein Better des jehigen) endete die Bedrängniß, in die er durch feine Schuld gerathen war, mit einer Rugel die er sich durch den Kopf schoß, um der drohenden Berantwortliche leit zu entgehen. (Schade, daß dies tragische Beispiel auf seine Nachfolger gar nicht gewürft hat.)

Im Juni marschirte endlich die prachtvolle Armee aus ihren Garnisonen aus, und das gesegnete Schlessen nahm sie auf, man machte Front nach Bohmen. Der friedlische Leopold sahe die Schaar an seiner Grenze, erfüllte Preußens Forderungen, gab die durch Joseph erfoctenen Bortheile deu Türken zurud, vereitelte die Possungen der stolzen Ungarn, und in Reichenbach unterzeichnete man den Frieden. Die Verpflegungbanstalten bei diesem Feldzuge waren, da gar keine Vorbereitungen statt gefuns den hatten, sehr schlecht. An Fourage fehlte es zwar nicht, denn Schlessen mußte liesern, und die Commissarien ließen siche wohl senn. Mit den Mundvorrathen stand es schlecht,

Datte man bach lieber ben Deftreichern ihre Eroberungen in ber Cartei gegonnt, fich mit ihnen einverftanden, und biefen Beitpunft genunt, um bem Prenfischen Staate bas ju geben, was Friedrich verfaumt batte, und was ihm so nothig mar, nahmlich — eine beffere Grenze in Weften.

Deun Schlessen hat auch viel arme Bewohner, Die keine Einquartirung ernähren konnen. Die Türken schenkten ber Armee einige Tonnen Reis, alles übrige siel bem kande zur Last. Im October kehrten alle Regimenter in ihre Garnis sonen zurück. Ein heer von Officianten wurde wieder brodlos und bereuete die kurze Dauer des Feldzugs, jeder hatte indessen so gut wie möglich für sich geforgt. Bei dent Hauptmagazin in Frankfurth gab man allein einige hundert. Wispel Mäusefraß an, Durch Untersuchungen war nichts mehr zu gewinnen, also — schlug man alles nieder.

Diefer Feldzug bewies fcon deutlich, wie man mit fcnellen Schritten Friedrichs Spftem auf allen Punkten verließ. Die Rotte Coras grundete ihr Reich immer fester und alles was in diefen Glanzvollen Zeiten geschahe, waren ihre Werke, ihre Bortheile.

Im Jahr 1791. war wieder ein Feldzug nach Preußen, burch Migverständniffe mit Rußland veranlaßt, er betraf nicht die ganze Armee und war ebenfalls nach einigen Wosnaten mit der Feder beendigt. Beide Marsche hatten dem Staate viel Geld, und bem Lande viel Pferde und Kousrage gekostet. Auch die Offiziere hatten sich erschieft und Schulben machen muffen.

Im Jahr 1792. ging ein Theil ber Armee an den Mhein, wo nach zwei vergeblichen Märschen endlich ein ernsthafter Krieg wurde. Obgleich nur ein Theil berselben borthin zog, so folgte ihr doch der König in Person, und zwar in größter Pracht nach. In seinem Gefolge waren:

Combbianten und Mufici, Favoritin und Kanimerherrn, Geisterfeher und Leibschneiber, so baß in Fraukfurth amm Mayn ein vollständiger hofstaat mit einem großen Ueber-fluß von unnugen Personen zusammen kam, die alle in der größten Falle lebten, und eine Berschwendung trieben, die den preußischen Staat erschöpfen mußte.

Und überkluger Berbefferungssucht hatte man schon langft in alle Berwaltungszweige mehr Weitlauftigleit gebracht, und am meiften geschahe bies in bem Berpffes gungewefen ber Urmee bei diesem Feldzuge.

Es murben mehr Offizianten angestellt, als fur bie gange Urmee nothig maren; bas gange Perfonal berfelben bestand aus lauter Connexionsmenschen; beliebten Lafaien, ungerathenen Duffiggangern, fogar Sandwerteburichen; benn es mar wirklich ein Schneiderfebn, ber bergits bas Danbwerf des Baters erlernt hatte, und ein Knopfmachere gefelle barunter; ferner banquerotte Raufleute, Rorniuden und Roftaufcher, fo ging es hinauf big ju ben Borgefega ten, Die ebenfalls Productionsmenfchen und Gludefinder Bas von einem Feldzuge gn erwarten mar, ben maren. fo angefangen murbe - faben die Ginfichtsvollen im Staas te jum boraus, und die ungeheuern Summen, Diefe Campagne getoffet bat, bewies, daß fie Recht hatten. Trauriger noch mar die Erfahrung: bag mahrend ber ema porenbften Berichwendung die Armee den großten Dang gel litt, und nur die eiferne Beharrlichfeit und die Ges nugfamteit ber Truppen, fo wie bie ruhmliche, ber preußie fiben Armee eigenthamliche Subordination, brachten die Giege bervor, Die bort erfochten wurden.

Den Erfolg bes Feldzugs, und die Bestegung der Frans zhsischen Rationalmacht, zu gewiß voraus gesetzt, hatte man zu bemselben keine großen Berpflegungsanstalten gentroffen, ob schon dergleichen mehr als jemals nothig was ren, indem der Krieg nicht im Eignen, sondern in bes nachbarten befreundeten Ländern, und zum Theil in den Ländern der Allierten zu führen war. Inzwischen hatter wan für unbedingt angenommen: daß die Armee in Franks reich siegen und leben würde.

Friedrich Wilhelm war ein zu großer Menschenfreund, nm nicht für die Bohlfarth seiner Armee besonders im Kriesese auf das beste zu sorgen, oder eigentlich sorgen zu lass fen; denn alles was er that, bestaud in den Befehlen zu dem was gethan werden sollte! Db dies alles aber wirklich geschahe? das erforschte sein Blick nicht, denn der Geist des Betrugs hatte sich um seinen Throu gelagert und raube te ihm jede Aussicht nach Bahrheit. Man hatte sich seise wer Schwäche bemächtigt, und häufte unter seinen Augen schaamlos Mißbräuche auf Mißbräuche.

Dem Berpflegungswesen ber Armee waren einige Rasthe von hobem Ausehn vorgesetzt, man hatte weitlauftige. Dienstinstruktionen für die Officianten entworfen — alles sollte belegt, berechnet und controllirt werden, und doch waren Leute angestellt, die zu solchen Geschäften durchaus untauglich waren.

Es fcbien aber auch auf nichts anders angufommen. als auf Bereicherung ber Officianten, und einer folgte ime mer bem Beispiel bes andern. Gin in Longwy bei ber Metirabe gurudgelaffenes Magazin, ungefahr 6000 Thaler au Werth, wurde fur mehr als 100,000 Thaler in Reche nung gebracht; man fchamte fich nicht, 60,000 Thaler blos fur Gade in Rechnung ju bringen; man verpflegte Die Deftreicher beimlich aus unfern Magaginen mo es ber Privatvortheil erheischte. Und gu ber nabmlichen Beit, als die Englische Armee unter bem Bergog von Dort, burch: gewiffenlofe Lieferanten, aus ben Dieberlanbern und aus Dolland hinaus geliefert und bom Sunger vernichtet bort eingeschifft murbe, mar auch die preußische Armee dem Bus der preis gegeben und litt Mangel, mabrend fich Die Liefes ranten und Berpflegungebeamten , bis jum Subalternens fdreiber binab, in toftlichem Beine beraufcten, und ibre Pharaotifche mit Gelo beladen maren.

Dies Unwesen übersahe man und mußte es wohl übers, feben, benn es kam von oben herab. Dagegen hielt man sich an die höchst weitläufige und eben so nunütze Found. Willionen Livien wurden eben so unnütz gezogen, als Milo lionen Thaler verschwendet wurden; Rechnungen wurden geschrieben, falsche Belege fabrizirt und Tabellen gemacht. Teder Fehler in Calculo und jeder Berstoß gegen die Found, wurden in Bogen langen Monitis gerügt, und oft-wurde um Itel Pfennige, die entweder mit dem Etat ober den Nachweisungen nicht seinmuten, zehnmal hin und her ges

fchrieben und endlich - niedergeschlagen. Dagegen prüste man nie, ob die in Rechnung gebrachten Summen auch würklich ausgegeben waren, und nothwendig ausgeges ben werden mußten? noch weniger, ob, und wie, der Soldat und ber Ruecht alles erhielt, was ihm nach dem Etat versichert war, ober ob die Personalbestände auch mie ben eingegebenen Listen genan überein stimmten? Eben so wenig sabe man die schlechten Pferde, die der Hunger zu Grunde richtete, während die Trainossicianten für sich souragirten und mit den Magazinbeamten den verderblichen Rationshandel trieben.

Ein paar Grofden abet ben Etat ausgegeben berand laften allemal eine weitlaufige Untersuchung, tonnten unnut ausgegebene ober falfcblich in Rechnung as brachte Summen ben geringften Berbacht erweden, fo lam ge nur bie Form erfallt mar. Die unterlaffene Unfchafe fung ber Magazine por bem Rriege, und bie fchnelle Beibetichaffung berfelben burd Lieferanten, benen man gegen genereuse Unerbiefungen die vortheilhafteften Bedingungen und Preife jugeftand, und die bei ber Ablieferung von ben Magazinoffizianten burch ihre Freigebigteit jeder Nachficht verfichert waren, verthenerten unglaublich ben Krieg. Die Soldaten erhielten wenig Naturalverpflegung, nud mußten bei ber ftrengen Mannszucht, und bei ber Schonung die der Abuig ben Rheinlandern jugefichert batte, in ihren Quara tiren arbstentheils von ihrem Golbe leben; wie weit fie bei ber Theuerung bamit reichen konnten, tann man fich leicht

vom Marquetender taufen tann. Auch die Montirunger ftude, die lange vorher schon nach einem verderblichen Grunde fat nur von dem minde ft fordernden angefertigt, und der Armee durch Kausseute, Monopolisten und Juden geliefert wurden, waren — wie natürlich — sehr schlecht. Und doch hielt die Armee unter der Last diefer Misbrauche gegen einen Feind aus, der im Ueberfluß ledte, mit Enthassanns socht, und ohne Militairgesetze überall 3de gestosigkeit abte.

Die Offiziere waren ebenfalls bem Bucher preis gege ben; ein paar Inden waren mit allen Offiziermontirungssartifeln ber Armee gefolgt, und ftanden auch hinter ben Spieltischen mit baarem Gelde beteit; sie übernahmen bestächtliche Lieferungen, ruinirten ben Familienwohlstand vissiger Errebelleute, und kehrten mit schweren Reichthumern ber faben gurud.

Drei Jahr dquerte diefe Ausstromung des Nationals mobisiandes, die noch durch ben zu gleicher Zeit in Pohlen ausgebrochenen Arieg beträchtlich vermehrt wurde — bid endlich der Friede mit Frankreich Anno 1795. und die Besignasme von Sabpreußen, den Arieg endigte. Die Berpflegungsbeamten kehrten mit prachtvollen Equipagen und schwerem Sepace zurud, sie hatten für ihre gange Lebenszeit eingearntet und schämten sich ihres Erwerks so wenig, daß sie sehr frei und umständlich davon sprachen, einer führte sogan, bei seiner Zurudkunft nach Potsbam,

einige Wagen mit Rheinwein beladen hinter fich her: Die Teste Gelegenheit jum Erwerb nutten alle durch Ginfahrung einer Menge contrebander Waaren.

Die armen Collegen in Pohlen hatten inbeffen einen harten Stand, benn hier mar viel Beschwerbe und wenig bber gar nichts zu verdienen, fie tehrten mit bitterm Reibe gegen ihre Umtebruder gurud, von benen einige, trog ibs res reichlichen Erwerbs, noch Penfionen ober einträgliche Die Untersuchungen über bas Gesches Memter erhielten. bene fiengen an, konnten aber burch nichts ale burch Dieberfdlagung geendigt werben, welches benn auch nach einigen Jahren geschahe. Die Regiffraturen nahmen bie toloffalen Aftenballen auf, Die nichts enthielten: als bie Beweise großer Fehler und großer Umterschleife. Mus meis nem folgenden Briefe werden Sie beurtheilen tomen: ob man die Rheincampagne nicht wenigstens als eine Erfahrungefdule får bie Bufunft genutt bat, ic.

1806.

Briedrich Wilhelm II. suchte die Bunde zu heilen, die dem Staate durch die Rheincampagne geschlagen war; aber dies war bergebens, benn der Eigennutz fand immer mehr. Spielraum. Die Armee erholte sich zwar außerlich wie-der, und die Pracht wurde größer als sie vorher war, aber die Offiziere waren einmal dem Bucher in die Sande gegesten und verschuldeten immer tiefer.

Der Mouarch fabe - wenn auch nicht forglos - boch tiblig bem fernern Schaufpiel in Enropa ju, er gog bas Sowerdt nicht wieder, that aber auch leiber nichts, und ben Staat gegen einen kunftigen Arieg vorzubereiten ober sicher zu stellen. Seine körperlichen Leiden nahmen zu, und legten ihn endlich, seiner Lebenslust ungeachtet, zu sein nen Botern.

Bur bas Land brach ein hoffnungevoller Morgen an, Kriedrich Wilhelm III. berechtigte uns ju ben fconften Biele fclechte Beamten tamen aus ber Erwartungen. Reibe ber Thatigen und mit ihnen mochten viele Digbraus de ber beffern Bermaltung Plat. Rur bon ber Urmee Bounte man bies nicht fagen, es murbe mit ben Golbaten au viel gespielt, und ein überhandnehmender Rleinigkeits= geift brachte ben eigentlichen Militaircharafter gang aus feiner Richtung. Die guten Ginrichtungen, bie noch im Montirungswesen, besonders far die Offiziere bestanden, murben burch eine unrichtige Anficht ber Sache, und burch eine eingebildete Borftellung von 3mang, ganglich aufges boben, und ben Offizieren im Montirungemefen eine Freis beit bewilligt, bie ihnen nicht anders als bocht ichablich fepn konnte. Es war eine Maagregel, als ob fie die Jus ben erfunden hatten, benn biefe befamen baburch faft das genge Montirungegeschaft in ihre Sanbe, welches beun : auch um fo ergiebiger fur fie mar, ba ber Ronig alle Jahr irgend eine Montirungeveranderung vornahm, die ben größten Theil der Offiziere ruinirte. Auch die gemeine Salbatenmontirung wurde burchaus verandert, der Chas fatter bes ganzen war .-- Einfachbeit, aber fie waren

su eug, zu schlecht, kleibeten ben Solbaten gu Burftig, und waren besonders fur den Feldbienst durchans nicht brauchbar. So allgemein man diese Siurichtung für sehölerhaft und bocht nachtheilig erkannte, so fand sich doch niemand in der Armee, der den König darauf ausmerksani gemacht hatte. Durch alle diese Einrichtungen verlohr die Armee viel von ihrer Brauchbarkeit.

Den Frieden liebt Friedrich Wilhelm vor allen Dime gen, dies zeugen die großen Opfer die er der Erhaltung veffelben gebracht hat, und manche gute Einrichtung gedieß nur durch die fortdauernde Rube. Der junge Regent hats te auch sehr viel Schaden zu heilen, und es gehörte in der That ein so gnügsamer, sparsamer König dazu, um mit fi vieler Resignation die Ersparungen bei seiner eignen Perison und bei seiner Familie so ernsthaft auzufangen. Wäffe um hat ver Monarch, der alles Gute so ernstlich will, nicht nuch das Selbstvertrauen, das zur Prüfung des Falscheit vom Wahren so durchaus nothig ist? warum ist er furchte sam gegen die Großen seines Reichs? und mistrauisch gesgen seine eigne bestere Einsicht? wodurch benn ein Schwans ten entsteht, das allem Guten hinderlich ist.

Es blieb Friede — so lange — als es Friede bleid ben konnte; ber Krieg im vorigen Jahre zwischen Franks reich und Destreich nothigte endlich ben vorsichtigen Monars den, seine Granzen burch seine Armee zu beden. Die pou litischen Grande, und bie militairischen Maaßregeln bieses Marsches kennen Sie. Nur von den Verpflegungsanstale

ken får eine Armee, die unter Anführung eines neuen Ranigs fars Baterland kampfen, ihren alten Ruhm bewahren, und ihrem großen Anführer die erften Beweise ihrer Anhänglichkeit, ihrer Treue und ihres Muthes bringen follte, will ich Ihnen hier ein Bild entwerfen.

Man haffte und war zum hoffen berechtigt, daß unte biefem Ronig alles mit Weichelt und Zwedmäßigfeit zum Kriege angeordnet werden murbe, beun die hohen Beamten, benen biefe vielfachen wichtigen Geschäfte anvertraut war zen, hatten alle ein gunftiges Bornrtheil für sich gewomnen, und sie zeugten überall die Miene ber Unfehlbarteit.

Bei ben hanfigen Migbrauchen, welche im Berpfle gungswesen ber Armee in der Rheincampagne flatt gesumden hatten, und von denen der König genau unterrichtet war, konnte man voraussetzen, daß diese lehrreiche Erschrungsschule jetzt zur Richtschnur dienen wurde, das bessere zu mahlen. Es ift auch unstreitig gewiß, daß man dies gewollt hat, nur vergriff man sich sehr in den Mitteln.

In der Hauptsache gronete man die Berpflegung bet Armee nach der nahmlichen Berfassung, die in der Abeim campagne bestand, nur daß man für die verschiedenen Berspsegungsämter neue Dienstinstructionen drucken ließ, die nach viel weitläuftiger als die ehemaligen waren, und des ren Befolgung auch dem geschicktesten Geschäftsmanne und möglich blieb. Diese neuen fünstlichen Formen, die jemand erfunden haben muß, der den Gang des Verpflegungst

befens im Laufe eines Arieges durchaus nicht gekannt bat, follten alle Migbrauche, alle Unterschleife unmbglich mae chen! Aber es bifeben bem untreuen Beamtein alle Wege offen, biefe Form falfchlich ju erfallen.

Das Berpflegungebepartement ju Berlin batte bie Unordnung und Leitung bes Ganzen. Der Chef biefes Departements ift zwar ein febr murbiger General, aber ein Greis von etwa 70 Jahren, und mit mehr Memtern befan ben, als dem großten Geschäftsgenie in ben beiten Lebens aabren zu verwalten moglich fenn marbe. Er ift nehmlich Beneralquartiermeifter, Chef bes Ingenieurdepartements und Generalinspector aller Softungen im gangen Lande! Unter feinem Oberbefehl murbe fur jedes Corps d'Armes sin Feld : Rriege = Commiffariat errichtet, fo bag beren funfe entstanden. Die Direktionen berfelben maren größtentbeils an Kriegs = und Domainentathe vertheilt, die ganz ges. fchicke Manner maren und von benen einige schon die Rheim campagne mitgemacht batten. Jebes blefer Commiffariate bestand unter bem Director aus einigen Expedienten. Regiftratoren . Calculatoren . Canzeliften und Copiften u. Diefe bilbeten ein Corpus Colleg. von 10 bis 15 Verfos nen. Jebes Corps batte feine eigene Rriegscaffe, und unter berfelben maren noch: eine Lagareth seine Saupte Feto : Magazin : und eine Saupt : Teld : Proviant : Caffe etablirt, unter welche Die mannichfaltigen Ausgaben fun bie Armee vertheilt maren. Nachft diefen Caffen was ren benn Loch bie Specialcaffen bei ben gelobattereien und .

Den Proviantsubewesen's Colonnen errichtet. — Alle biese Caffen standen unter dem Feld's Kriegs's Commissariat ded Corps, welches alle Ausgaben autorisiren und genehmigen muste. Die Etats waren von dem Oberkriegscollegio fests sefest, und den Hauptcassen zur Befolgung zugeschickt. Die kleinen Cassen wurden aus den Hauptcassen mit Bors schiffen nach Maaßgabe ihres Bedarfs versehen, und sie nahmen ihnen unter Genehmigung des Commissariats Recht nungen beifägten, solche ebenfalls dem Commissariat word legten, dannaber an die General seld's Kriegs Casse nach Berlin, von da an das Verpstegungsbepartement, und endlich an die Ober s Rechnungskammer als letter Instanz geschickt werden mußten, um von dort her die Decharge zu bewärtigen.

Das Sanze biefer Kriegs s Commissariats Beschäfte war ein so kanstliches in der Anlage verwirrtes Wesen, daß eine eben so große Weitläuftigkeit als hausige Unordnungen und Risbräuche barand entstehen mußten, besonders da man die untanglichsten Subjecte zu Proviantcommissarien und Offizianten annahm, von denen die meisten zu gar keis wen Geschäften geschickt waren, auch noch nie gedient hate wen, und sich also um so weniger in einen so kunstlichen Geschäftedang sinden konnten, der für den Ersinder selbsk nicht auszusähren war. Um meisten litt die Armee dars unter, denn kein einzelner Berpflegungsbeamter hatte Bolls micht, in eiligen Zällen zu thun, was den Umständen aus

gemeffen war, ohne sich Berantwortung zuzuziehen; über iede Kleinigkeit mußte erst geschrieben und wieder geschelen ben werden, und mit welcher Nachläsigkeit geschahe nickt manches? 3. B. aus Schlesien berichtete ein Offiziant über mehrere Gegenstände nach Ersurth, und bedurfte der Antomort nothwendig mit umgehender Post, er erhielt aber war keine. Täglich kamen Fälle vor, an die man bei Abe. sassung der Instruction nicht gedacht hatte, und aus Unsschläsigkeit oder aus Mangel au Bollmacht, voer weil man den Fall der Form nicht anpassen kontne, geschahe gewöhne lich gar nichts, oder doch nicht das Beste. Auf diese Art bäuften sich Unordnung auf Unordnung, die zum Theil anch von den zahlreichen Beschlähabern herkamen, die sich chilanirten und oft widersprachen.

Um meisten batte die Armee von der Qualität der Berd pflegungeofficianten an fürchten, die, wie schon gesagt, alle unwissend in folden Geschäften, alle sehr dürftig, scho besoldet, und nur einstimmig in der Absicht mit ind Feld gegangen waren; um sich, wie weiland ihre Borgans ger in der Abeincampagne, Reichthumer zu erwerben.

Einem Rathe aus bem Kriegscollegio war die Auflele lung famtlicher Telboffizianten aufgetragen, und wer hier ein aufmerklamer Beobachter war, mußte für bas Schicke fal der Armee und für den glücklichen Fortgang der Waffen. bochfe besorgt werden. Bor dem Saufe dieses Mannes, Dersammelten sich täglich eine unglaubliche Menge Supplisanten, die alle zum Auhm des preußischen Staats durch

bie Berpflegung ber Armee beitragen, wollten. Es wareir Rente and allen Stanben: verabschiedete ober caffirte Offic giere, Unteroffigiere und Soldaten von ber Invalidenlifte, unwiffenbe Chirurgen, banquerotte Raufleute, Copiften, Bes bienten, broblofe Runftler und Sandwerter, Frifeur, Schneis ber, Speifemirthe, Pferbeverleiher, Victualienhandler, Ros che, Erboler und endlich bie fo nirgende fehlen, getaufte und ungetaufte Juden, fehlten auch bier nicht. Raft jeder dies . fer Supplicanten brachte ein Empfehlungefchreiben von irgend einem bebeutenben Manne, ben er bisponirt hatte, durch Farfprace feine Unstellung an bewirken. Die meis ften diefer Supplicanten maren fo zudringlich, und viele ber eingegangenen Empfehlungeschreiben maten fo wichtig, daß der arme Rath in febr große Berlegenheit gerieth, je ofter er bemertte, wie die Supplicanten ihren beigebrachten Empfehlungen fo gang und gar nicht entsprachen. Er felbft batte fein Glud im Bege ber Connerion gemacht und feine Berbindlichkeiten gegen viele Perfonen waren von der Art, daß er deren Empfehlungen, ohne alle Rudficht auf die empfahlnen Subjecte, Gebor geben mußte. Der gute Rath gerieth baber megen ber Berantwortlichkeit über bas anges fellte Personal in große Besorgniff, und batte fpater bin and viel Berbrug und Eclat bavon.

Auf diese Art war die Annahme der Feldofficianten fast whne eigentliche Answahl geschen, sie war vielmehr eine Loosung ans einem Glucktrabe, in welchem 50 Nieten gesen einen Gewinn waren. Und wenn es sich auch in der Fol-

ge erwies, das nicht alle Individuen blefes Perfoimle untreu und betrügerisch gehandelt hatten, so waren doch Teine barunter, die durch Dienstenntniß ober burch geschickte Amtefahrung die sie getraffene Mahl gerechtfertigt hatten.

Dies gemischte Personal wurde balb vereidet (versgebliche Mah), mit dem geringen Gehalte versehen, wels
des noch in Berlin im Glanze der Uniform verschweigt
wurde, dann gingen sie alle in verschiedenen Richtungen
nach ihren Bestimmungsbriern hin. Sie zogen mit leeren
Taschen, zu Fuße, zu Pferbe oder per Post aus Berlin,
und nutten unterwegs bald die ihnen eingehändigten Bes
stellungen, indem sie daranf Quartiere nahmen und Fourse
ge erhoben. Einige ließen sich sogar unter allerlei Born
wand Geldvorschüsse geben, oder erhoben ihre Fourage an
mehr als einem Orte, um sie zu vertausen, auch erprositen einige von den Landleuten Borspannfuhren.

Ein beträchtliches Detachement dieses Personals mmbe nach Südpreußen geschickt, wo sie aber in Ralisch eine Beitlang unthätig zubringen mußten, indem die bortigen Rammer und Kreissteuerbeamten die Magazine bereits angelegt hatten, die Berpflegung ber Truppen selbst bes forgien, und aus leicht zu errathenden Ursachen an die Berpflegungsoffizianten nicht abgeben wollten, besonders da der Durchmarsch der Ruffen täglich erwartet wurde, und bie Magaziniers ihrer Ernte mit Gewisheit entgegen sahen. Diese fiel auch sehr reichlich aus, die Polnischen Güterbes

figer wurden bei den Ablieferungen gewaltig gedräckt, fix mußten so viel polnische Niertel, reichlich gemesten, abliefern, als sie, nur im Berliner Scheffel, ju geben verpstichtet waren. Der herr von T. p in klein Kl, ein sehr armer Sdelmann klagte mir: daß er nach S.z. 16 Berliner Scheffel Mehl habe liefern sole ken; er batte sich Freunde machen wollen, und hatte daher 21 Polnische Viertel dahin abgeschickt, batte aber doch nur eine Quittung über 12 Berliner Scheffel erhalten, die er mir auch vorzeigte. In K. verkaufte ein Magazinier an einen Gastwirth 200 Scheffel hafer. Die Russen und men die ihnen bewilligte Fourage aus den Magazinen, aber serkauften solche den Beamten sogleich wieder, und souragirten bei den Bauern mit Gewalt.

Den Feldoffizianten ging hiese ganze Ernte verlohren, fie saßen 14 Tage in Kalisch musig, ohne alle Mittel; bei einer ziemlich großen Thenerung, und konnten doch den dortigen roben, sinnlichen Vergnügungen, dem Trunk und dem Aazard. Spiele, nicht widerstehen, wodurch sie denn bald zu den gewöhnlichen Mitteln, zum Verkause ihrer wenigen Effecten und zum Schuldenmachen, ihre Zustucht nehmen mußten.

Nach veranderter politischer Lage wurden endlich die Berlaffenen aus ihrem Exil erloft, eine Ordre berief fie nach Erfurt; tein Einziger unter ihnen war im Stande, diese weite Reise aus seinen Mitteln zu bestreiten, und die Weisten hinterließen Schulden, weshalb sie fich mit vieler

Gemandheit aus ber Stadt entfernten. Man labete, fo weit es ging, bas Personal auf ledige Caffenwagen, und auf dem Wege bis Erfurth fielen manche tragisch tomische Abendibetter und mit unter auch Excesse vor.

Die herrn kamen endlich in Erfurth an, wo sie in der umliegenden Gegend in die Magazine und in die Backereten vertheilt wurden. Die Armee stand zwar ruhig und unsthätig, so daß die Verpstegung in der größten Ordnung und nach aller Form geschehen konnte. Und bennoch gab es bald Untersuchungen, Arrestanten, Oefekte. Man unste cassieren und sortjagen und wuste aus der Menge von Unterschleisen und Underhnungen sich nicht beraus zu sinden. Dem Könige kamen die geschehenen Wisbrauche zu Ohren, indem die Chursächsische Regierung bei ihm selbst über die Bedrückungen klagte die man gegen die Bauern übte, und er beschl strenge Bestrafung.

Die mustigen Badereien marobirten, indem man das Brod für die Armee in den Städten baden ließ, die Badand Dberbadmeisters, die nur 10 und resp. 15 Thaler Beldgehalt monatlich haben, entschähigten sich durch salz sche Augaben ihres Personals, um köhnungen einzusteden. Die Trainossiziere vertauschten und verlauften Pferde, vera-lögstren sich Scharfrichter Atteste, um verlaufte Pferde in Abgang bringen zu dürfen, und brachten auch wohl die wirklich abgegangenen (verhungerten) später auf den Rasport, um die Rationes noch zu empfangen. Die Saudawerter mußten sich üben, nach der vorgeschriebenen mühr werter mußten sich üben, nach der vorgeschriebenen mühr

famen gorm , Rechnungen gu fcreiben uber Arbeiten bienicht gemacht maren, beren Betrag man eincaffirte, unb unter fich vertheilte, mabrend man Bagen, Gefcbirfe und Badrequifiten in dem nahmlichen fcblechten Buftande lief wie folde aus ben Trainmagazinen verabfolgt waren, Rar Bagenschmier, Strange und Stallichter murben bie. unverschämtesten Forberungen gemacht, die Pferdearznen mar ebenfalls eine Gelegenheit zum falfchen Rechnungs fdreiben . und es gaben fich felbft Apotheter bagu bet, wahrend die Pferde haufig an Drufenkrankheiten litten, und mit wenigem Rropfpulber curirt wurden. Die Traindie. eurai. ebenfalls jum verhungern befoldet; und mit 6 Pf. Medicingelb fur jeden Rnecht, nicht gufrieden, folgten bem Beispiele und liquidirten bebeutende Summen fur De bioin, die weber verschrieben noch eingenommen worden Sie durften dies thun, benn man brauchte fie, micht als Mergte; fonbern gum fingirten Rechnunge-Kebreiben.

So wurden die Rrafte bes Landes von untreuen Bes omten verschwendet, mabrend man blos mit aller Aengsts- liebleit über die Erfüllung einer fünftlichen Form wachte.

In den Magazinen ging es nicht bester; für Anhrlohn, Tagelohn und Gerathschaften wurden große Rechnungen gesschrieben, und wenig ausgegeben. Bei der Abnahme drückte man die Bauern entweder mit dem Maaße, oderman ließ sie so lange warten, bis sie ansehuliche Geschens te boten, um nur abgefertigt zu werden. Bei der Unthatigkeit der Armee mußte von den Etats ein ne bedeutende Summe erspart werden, aber bei solcher . Berfassung ging diese Ersparung durch Unterschleise und Betrug verlohren. Alle Verpflegungsbeamten richteten sich, nach dem Etat, und nahmen den gebßten Theil der Erspantungen in ihre Lasche. Dabei waren die Confusionen und Unordnungen auf das höchste gestigen.

In Sudpreußen war ein Train und eine Backerei von 5 Dfen fteben geblieben, er blieb einen gangen Monat ber Dabfucht ber Infpettoren preis gegeben, bis man fich ente fclog, ibn nach Schlesien zu bem D. Gr. Corps d' Armee marschieren zu laffen. Ein anderer Train und ein Cava-Jerieregiment tamen in einer gemiffen Stadt in der Saalges gend an, und forberten Fourage, bie man ihnen aber aus bem Preufischen Feldmagazin verweigerte, weil fie nicht auf ber Berpflegungebefignation biefes Magazine ftanben.") Ein Gelbtransport von Berlie, nach einer Caffe in G. geschickt, wurde von berfelben Cafe nicht angenommen, weil man teine Orbre bagu hatte. Ja felbft einige Regis menter wußten oft nicht, ju welchem Corps fie gehorten, indem fie bald diefe balb jene Orbre erhielten. Confosionen gingen bei ben Sauptcaffen vor, die entweber gar feine Berpflegungeetate erhalten hatten, ober beren Corps fich vermehrten ober verminderten, fo daß fie oft nicht wußten, wer von ihren Fonds Geld gu erheben hatte

<sup>&</sup>quot;) lind die Borrathe auch nicht gureichend waren.

oder nicht. \*) Alle diese Unordnungen entstanden zuerst aus dem Ariegscollegio und demnachst durch die Collisionen, in welche der Generalstaad mit dem Ariegscollegio und mit dem Ariegscollegio und mit der Intendantur so oft gerieth, und die nur eine Folge von der Cifersucht, von der Arroganz, und von dem Privathass oder den eigentlichen Personlichteiten zwischen beiden maren.

Bas ließ sich nun wohl von einem Kriege hoffen, von bessen Eröffnung bereits folche Unordnungen eingeriffen mag ten, die der Armee bas Bertrauen entreißeu und sie muthe los machen mußten? Der Feldzag wurde indessen ohne Feinde seltigkeiten im Frühjahre vieses Jahrs geendigt und die Armee ging nach Saufe.

Die sächsischen Fürstenthamer und einige andere am granzende Lunder hatten die Laften der Preußischen Simpanartirung und die Karten Fouragelieferungen umsonft gestragen, fie hatten freigedig und willig alles geleistet was man von ihnen forderte, ohne daß sie dafür für ihre kunfatige Sichetheit etwas hoffen konnten, denn Deutschlands. Lage war nach dem Jurudmarsch der Preußen nur noch bestentlicher geworden,

Die Preußische Armee hatte von ihrem Privatvermbe gen viel eingebuft und radte mismuthig wieder in ihre Garnisonen ein, weil es nicht jum Schlagen gekommen war,

Dice war auch ber Sall mit ber Seibfriegecaffe bes von Gr. Corps.

Das Deer der Officianten kehrte höcht traurig über ben mifrathenen Borfuch, fein Glack zu machen, in feine alte Sphare zurud. Alle klagten über Minus, keiner hatte Plus; die Meisten hatten ihre vorigen Nahrungst zweige so ganz aufgegeben in der gewissen Boraussetzung? daß der Krieg sie in den Stand setzen wurde, nach dem Brieden unabhängig und Geschäftlos leben zu konnen, daß sie du benselben nicht zurückehren konnten. Sie fluchten daher auf den Konig, daß er nicht wirklich Krieg angefand gen hatte; klagten bitter, daß nichts zu verbienen gem batte; klagten bitter, daß nichts zu verbienen gewesen sein, zogerten mit der Rechnungsablegung so lange, die man sie strenge dazu anhielt und ihnen nahe Tera mine seitete.

Nur das in Schlesien für das v. Grevertice Corps d' Armes, nach der Anordnung des Ministers Gras fen von Doym, und unter der Direktion des Geheimen Rath Grafen v. Schack errichtete Feld = Kriege = Commisso riat, zeichnete sich durch die Solivität seiner Officianten vortheilhaft aus. Das Personal desselben war größtens theils aus den Bresslauer und Glogauer Rammerofficianten shne alle fremde Siumischung und ohne alle Protektion ges wählt worden. Alle andern Suplicanten wurden abgewiesen. Bur die Angestellten war besser gesorgt; es waren Leute, im denen schon durch ihre Dienstverhaltmisse ein Geist der Stree wohnte, und sie kehrten nach beendigtem Feldzuge wieder in ihre vorigen Posten zuruck.

Samtlichen Commissariaten wurde nun aufgegeben ihs re Rechnungen zuschließen, solche dem Verpstegungsbeparstement einzureichen und sich sofort aufzulbsen. Das Deparstement beschäftigte sich damit, das Chaos von Unordnunsgen zu ordnen, die Misbräuche zu untersuchen, das Facit des ganzen Feldzugs dem Könige vorzulegen, die Rechennngsballen der Oberrechnungstammer zur letzten Durchsicht zu überschicken, damit dies Collegium ein paar Jahre vorrächige Arbeit haben mochte, und endlich die einzigen bleibenden Beweise dieses unschlässig und planfos angefansgenen und zwecklos beendigten Feldzugs, der Registratur zu übergeben.

Die einsichtsvollen, mahren Patrioten, die die täglichen, ungluddrohenden Confusionen dieses Feldzugs beobachtet hatten, waren sehr froh, daß dies Ungewitter so gludlich vorüber gezogen, und ein Krieg verhindert worden war; ber, in hinsicht auf die Planlosigkeit und schlechten Bere pflegungsanstalten, keinen gludlichen Erfolg hoffen ließ.

Die Trainoffiziere schlossen sich dem langsamen Racka marich ber Armee mit ben ausgehungerten Pferden au; sie hatten treslich für sich gesorgt, und beschlossen ihre Erns de mit den Pferdeauctionen, wo sie die besten Pferde gegen schlechte austauschten, und andere, die sie für 40 bis 50 Thaler im stillen vertauft hatten, mit einem Preise von 3 oder 6 Thaler im Protokoll unsetzen. Nur in Schlesien war diese Betrügerei entweder gar nicht ober doch sehr schwer möglich, denn der weise Hopm nahm das fünigliche Inteneffe zu fehr wahr, und ließ diese Auction durch Kainmerdeputationen abhalten. Ich sabe selbst eines Tagen 2 Pferde anhalten, die von dem Schweidniger Anger durch einen Schirrmeister und einen Knecht in die Stadt geführt worden sollten. Der Trainoffizier, Lieutenant v. Tr., wuße to sich mit nichts auszureden, er war zwar tüchtig grob, ober die Pferde durften dennoch nicht weg, es war offenbar, daß der Tr. diese Pferde heimlich verkaufen wollte, aber das Kammerdepartement hielt sie zurück.

Unter dem murdigen Joym gab Schlesten bei biefen Angelegenheiten überall ein schones Bild von Planmaßign feit und Ordnung, und in dieser Propinz allein hatte man die Freude, Batallions = Artillerie = und Trainpferde fan gute Preise vertaufen zu sehen, obgleich die Anzahl derfelh hen sehr beträchtlich war, =) dagegen man in andern Nigg sinzen dergleichen Pferde beinah verschenken mußte.

1806.

Die Armee marschierte zwar zurud, aber ein Theis berfelben blieb mobil in den Garnisonen, oder zog nacht Bommern, wo es ebenfalls gegen einen gewiffen Trainoffie gier, Rittmeifter v. St., gur Untersuchung tam, die fich fur ihn mit Caffation und Festung endigte.

Es war zwar Friede, allein die Freude dauerte nicht fange; die Beforgniß ber erfahrenen Manner im Staate; bag das Fener nicht gelbicht fondern nur gefahrdrohend be-

Das Grenabierbataillon von Sahn in Breffau verfautte feine Pferde bafelbft mit einigen hundert Thaler Plus gegen ben Lies ferungspreis.

dedt fei, um farchterfich wieber aufaulebern, ging febt

Bald in Grillung. Während man noch bemüht war, alle Spuren von diesent Feldzuge zu ugefilgen, ertonte ichon von neuem der dumpfe Anf zum Kriege, der sich bald genug, und zum Schrecken der einsichtsvollen Staatsburger bestätigte. Das erste, was man bei diesem neuen Ansbruche bes mertte, war ein ungläcktrohendes Schwanken in den Anskalten. Einige Regimenter erhielten Ordre zum Marsch, und wieder Gegenordre zum Dableiben, einige Andere was sen wirklich schon einige Tagemärsche ausgerückt und mußsten in ihre Garnisonen zuräckteiren. Man nannte dies Webehmen geheim nicht voll, doch verdienten die Austalsten nur insofern diesen Nahmen: als viele ven Iwed ders seinen infofern diesen Nahmen: als viele ven Iwed ders seiben nicht errathen konnten. Uebrigens lag nichts ges

Die hundertfältigen Fehler des vorigen Feldjugs, ber kaum beendigt, und mit deren Untersuchung man noch bestächtigt war, sagen noch so frisch vor Augen, daß man die gegründetste Hoffnung auf eine bessere Organisation der Armee begen durfte. Allein man hatte täglich besorgnisse erregende Läuschungen, die Beurlaubten kamen so einzelm und langsam in die Garnisonen (besonders in Berlin) zus sammen, daß sie in 3 Wochen noch nicht alle versammelt waren; d) so daß man an dem Ernste ber Sache wieder zu

beimuigvolles in ber Sache, am wenigften fur Frantreid.

<sup>&</sup>quot;) Und einige Regimenter liefen bie ihrigen fogar wieber nach Saufe geben.

scheifeln afffing. Seu fo langfam ding es mit bem Proliefern ber Pferbe, mit bem Ginbringen ber Rneibte, und mit der gangen Dobilmachung, in der man nichts als Bie berfprude fabe. Db es Plan war, fo langfam, fo widers fprechend, und fo zweideutig zu fepn? ob man bon bemi Benie des herrn von Lubefini fo gewiß hoffte, er merde unfere Raftungen unnothig machen, ober ob man auch glaubte, foon byrch die Miene gur Ruftung ben Streit gu endigen? und daß bie Rrangofen fo biscret fenn murben unfere Langfamfeit ungenutt und gebuldig abzumarten ? Alles bies ift unerflarlich, und es bleibt uns bavon nichts als die traurige Erinnerung an die Mirklichkeit biefer Zebe fer, und an ihre ungludlichen Folgen. Dan trug fich mit mancher erfroulichen Renigfelt über Berbefferungen in bee Mrmee, - barunter geborten die befohlene Berminberung ber Pferbeangabl fur die Bagage der Offiziere, und ber ferenge Befehl zur Burudlaffung ber Offizier innb Goldai fenfranen. Debrere ber ichlechten Berpftegungeoffiziani ten aus dem vorigen Reldzuge wurden nicht wieder angefellt, und ber Patriotismus ließ uns alles Gute hoffen und glauben.

Der Marfc ber schlesischen Truppen glich bald einem Teichenzuge, balb einem Wettrennen, je nachdem sich die baufigen Ordres widersprachen. Bei Lowenberg, Bauten und Dresden waren Stillstandspunkte, und in letterer Stadt zeigten die preußischen Kavallericoffiziere täglich ibs ren Uebermuth und ihre Bravour im Reiten, im Fahren, Driese den.

im Trinfen, Spielen — — Die einforben, fchliche ten Sochfen ftaunten diefe Berkulen an, und bekamen ger gen fie ein Schülermaßiges Ansehen.

In Schlesten schimpften Bauern und Stelleute, Pache ter und Gutebester über die Lieferungen und Durchmare sche, daher denn auch die Truppen in den Quartiren nicht sonderlich empfangen und bewirthet wurden. Es schlen ben Schlesten eine unerschwingliche Last und fie außerten sich dagegen in ihrer groben Manier ohne Mäßigung.

In Cachfen ging es beffer, die Bauern find bort hofe licher und gutmuthiger, auch hielten fie viel auf die Preufe fen, baber mar benn auch bie Berpflegung, mit geringer Ausnahme, recht gut. Es war übrigens bie Etanenverpffes gung überall eingeführt und diefe ift auf Mariden, wo Les benemittel zu haben find , unftreitig die befte. Quartier erhielt ber Goldat 2 Pfund Brod, & Pfund Fleifch und 2 Kaunen Bier, und ob gleich bie meiften Gegenben in Sachlen biefe Berpflegung von dem vorjährigen Marfche ber noch nicht bezahlt erhalten batten; fo gaben fie boch bie porgeschriebenen Portionen febr reichlich und legten and Bortoft und Brandwein freiwillig gu. Die eigeutliche Keldverpflegung aus ben Magazinen und burch bas Kelds Briegs : Rommiffariat follte erft ba angeben, wo die Are mee fic conzentriren und Pofition faffen wollte. leider war die Urmee fruher da ale die Berpflegungeanftale ten, benn fie murbe nach ben langen unschluffigen Darfchen endlich jum raschen Borruden genothigt und bie Berg

. Megangsauftalten fonnten nicht fo fchnell nachfolgen. Mie . Ke unn aber vollends burch bie drohenden Bewegungen bes Reindes in moglichfter Gile ihre Stellung verandern und große Marico machen mußte - ba war Mangel an Lebensmitteln unvermeiblich. Die Furcht, bie Unenes febloffenlieit, Die ernfte Ueberzeugung, daß man fich febr balb feblagen muffe, und bie ju fpate Ginfict, baf bie Umftande nicht die beften waren, batten mit einemmale eine folde Unordnung im Gangen bervorgebracht, baf jes bes Einzelne unumganglich barunter leiben mußte. Gine Debre wibersprach ber Anbern, die commundirenden Ges nerale lieften ben Intendanten ihrer Corps nie zeitig und beftimmt wiffen mo fie hinmarfchirten, fo bag von ihnen keine Unftalten getroffen werden konnten. Die Maafregeln anm Rriege, bie man bis dabin fo febr gebeint gehalten batte, und von benen man fich fo viel verfprach, mochten mobil recht planmagig und in befter Korm berabrebet worben fenn. aber auf einen Umftand batte man nicht gerechnet, nabme lich : auf fogenannte Queerftriche, und nach altem beuts ichen Spruchwort hatte man die Rechnung obne den Birth gemacht!

Die schlechten, verkehrten Berpflegungsanftalten find baber allerdings-mit Ursache an dem Unglud, das die preuse, fische Armee betroffen bat.

Dur einige Begebenheiten will ich anfahren, bie biefe. Bebauptung begranben.

Mabrend die Truppen auf den langfamen Marfchen fo , oft balt machten, und durch bie Etapenverpflegung bie Bauern unnothiger Beife auszehrten, murben bor ihrer Front und an ihren vorlaufigen Bestimmungebrtern noch gar feine Bortehrungen zu ihrem Empfange getroffen. Die Propientoffizianten gogen anstatt por ber Urmee. langfam binter ibr ber. Dan fdrieb und fdrieb: man ubte fic in ber funftlichen Form, und fullte anftatt die Magazine - nur die Registraturen an. In Jena entwarf man erfi am 6. Oftober einen Contraft über Lebensmittel, Die leider von einem Juben, ben man als Proviontfommiffagiug mitgenommen batte, geliefert werben follten. Die Dbiecte maren vielfach und bie Quantitaten groß. Es maren namlich: Bleifch, Spect, Butter, Reis, Grube, Erbfen, Badobit, Tabad zo. alles ergiebige Gegenstande fur ben judichen Speculationsgeift; nur Gins war merts marbig: bas Gala follte ber Jude nicht liefern, an biefem moblfeilen und unbebeutenben Artidel follte ber Ebraer nichts verdienen; bies tonnen mir ja unmittelbar aus ben fochfichen Galinen giehn , fagte man. Der Abtieferungsort aller diefer fur eine bungrige Armee febr erfreulichen Dinge wurde in einem Rreis von 10 Meilen um Erfurth her dem Lieferanten angewiefen, und die Ablieferung foll= te fo successive und fobald ale moglich geschehen. de war erft fo weit gebieben, daß ber Jube feine Forberungen angeben follte. Um 6. Oftober alfo, wo man fcon die gange Urmee in Bewegung fegen mußte, um bem

brohenden Zeinde die Stien zu bieten, da dachte man orft daran, die Armee zu beköftigen, und! — mar seiner Schiche so gewiß, daß man den Ablieferungsort in die wahre sebeinliche Operationsfronte bestimmte!! Der Contract ift indessen wahrscheinlich nicht zu Stande gekommen, dens ehe man ihn expediren, mundiren und consismiren kounts, war wahrscheinlich das Schickfal ber Armee zwischen der Spale und Elbe schon entschieden.

Auch eine Backereimar an den Thoren von Leua errichtet, Die aber kaum ihre Dfen ausgeheigt, oder höchftens ein paar hundert Brode gebacken haben konnte, als die unglückliche Affaire bei Schleis sie nothigte, in aller Eil, und mit Im, edickassung ihrer Mohle Brod - und Teigbestände nach Beis mar hin zu flieben.

Während der Stapenverpstagung der Truppen, war es boch gang nundt, Broddestände mit sich berum zu fahr ven; und doch abat man dies. Biele Regimenter, Bateile Jone und Artilleristen führten nenutägige Bestände mit sich sie austien damit ihr Bieh unnöthig, und das Brod, wels abes sie aus sächsischen Bäckereien oder auf dem Lande emspfangen hatten, verschimmelte ihnen dermaßen, daß sie es auch für die niedrigsten Preise nicht wieder los werden konns son, sondern geradezu wegwerfen unusten. Auf den Märschen aus war Berschwendung und Uebersuß, und da wo es dars nur warf ankam die Armer zu fättigen, da war Mangel.

Die gablreichen und schwerfälligen Badereien, Die fo meglaublich viel toften und fo bochft wenig nagen, tonnten wer mußten bielmehr, so lange man rubig marfchieren tounte, burchaus voraus ruden, bamit die Armee überall Brod fand, und nur erft, als der Krieg wirllich ansteng, mußten sie weit hinter die Fronte zurud geben, um dort rustig fort backen zu tonnen; aber, statt deffen machte man sie zum Theilerst mobil, als die Armee schon auf dem Mare sow und dann ließ man sie langsam hinterher spazies ven fahren oder unthätig stehen bleiben, während Städte und Dorfer den Truppen Brod schaffen mußten.

An den entfcheidenben Tagen aber, Die über Preufens Schidfal fo unerwartet einbrachen, befanden fich einige Bactes reibetachemente noch auf bem Marfibe, und batten noch gar wichts gethan. - Andere hatte man mit in die Fronte gen nommen , 3. B. an den Thoren von Weimar Rauben 13 Dfen, und in Diefurth an der Ilme follten Gilfe in Actie vitat gefett werben. Das Lager war nach ber Retraite von Jena erft am 13. Oftober, nachbem man fich 2 Toge and'3 Nachte anglivoll und ohne bestimmte Ordre herumgetrieben hatte, bier aufgeschlagen. 7 Dfen maren min 44ten des Mittags voll Brod und einige hundert Stad fas gen randend in den Belten, und die Commandos, Die fchen mit ihren Wagen jum Brobempfang fraher ba waren, als ein Ofen fertig mar, faben hungrig auf bie beigen Es tamen immer mehr Brobempfanger und Borrathe. man mußte nicht wer querft empfangen follte. Leiber hat malifcheinlich keiner etwas bekommen, benn ber Rause neabonner tam immer naber und tonte fo fürchterlich; bas

wie Bacter sicht mehr arbeiten wollten. Das Reine Gut wehrfener . meldes man febr beutlich borte, feste bie Rae be ber Schlacht außer allem 3weifel; bie Beftuegung mar unbeschreiblich. Die fcone Gegend war gebrangt voll Bagage, Die untermischt mit einzelnen Trupps Ravallerie und Infanterie in bichten Schaaren nach Beimar gegent Eine Menge Bermundeter tomen burd bie Badereilager bei Diefneth und Beimar, fie brachten alle uble Nachricht mit. und bannoch batten die Ergindireftoren die beftimme tefte Orbre, nicht von ber Stelle gu weichen. fich burd michte irrig machen an laffen, fondurn rubig fort an bacten. Dies geschabe benn auch, fwenn auch nicht mit ber befohl Menen Rube). Es famon von Beit ju Beit aus ber Smot Beimar Radrichten vom bortigen Sauptquartiere, und ale Te verficherten, bag es recht gut mit ber Schlacht flube. Endlich, und mar als man fcon gegen alle Ordre and aumillahrlich um feiner eigener Sicherheit willen Unftalten Bur Blucht gemocht batte, tam ein Anrier und brachte bie officielle Nachricht: daß die Krangolen geschlagen und wir Aberall gefiege batten ! Backer und Anechte betamen Schnaps :und mußten jauchien. — Gin paar Mehlcolonnen. shie man boch aus Borficht über Beimar, hinaus nach Em Eurth zu boraus geschickt hatte, murben per Orbonaug gue zudigeholt, tamen aber, ber ermübeten Pferbe wegen, nicht. Diefe unselige Siegestrende banerte aber nicht lange, ber Bulverbampf tribte balb am Borigonte ben ichbuen Zag. Masqueten - nut Diffolenfener tonpte man beutlich und

immer beutlicher unterfcheiben, bie Sanouentugeln biete man Graufenerregend gifchen, und mit einemmale fubr es wie ein elektrifter Schlag burch alle, bie bort auf ben Beis Bir find verlohren! last und flichen! fo rief men maren. man burcheinander und ließ alles fieben wie es fiand; vies Le. Bader vergagen ihre Buntel, und alles ohne Ausnahme -- mas fich nicht woch auf ben Magen Befand -- blieb Beben : bei Beimar 12., bei Diefurth 7 Dfen voll Brod. und bie vollkanbigen lager mit allem Bubebort Deshalb ale to batte man diefe femeron Trains , die bem Lande fo biel Pferbe und Gelb toften, langfam binter ber Armee ber gie den laffen , um fie an ben Zagen ber Gefahr gleichfam mit ind Treffen gu nehmen ? Ift es fcon erbort, bag mak mabrond einer Schlacht gleichfam in ber Fronte Bred badt? und die Gubfiften; einer Armee gerade in ben gefahrvolliten Tagen fo menig fichert, daß fie, nachbem fie vom Reinbe gefchlagen merben, and noch bom Sunger bollig gerfibet werben muß? Runftig noch etwas über die Metraite.

180**6.** 

Die Netraite gehet nach Erfurth!: fo: hieß est in beim Augenblid des Schredens allgemein, und ich glaube, mare ware auch ohne Ordre bahin gelaufen, oder vielnehr ninkt wuffte nicht wo man hinlaufen sollte. Einer folgte beim anderer, und die fliehende Maffe wurde bald so gedyängt dicht, das der Anblick, den fie gemährte, keine Besiteels dung leidet. Das brennende Auerstährt nehft noch einem andern Dorfe und einer Windmuble bilberen am himmel

driege schreckliche Mauchsaulen, hierzu kam der ununtem brochene Donner des Geschützes, und die zahlreichen Bem wundeten, die, mit Blut und Pulver bedeckt, sant wimmern ben, und, zerstämmest und entstellt wie sie waren, getrassen oder gesahren werden mußten, oder an der Landstraße, balksob, dem herannahenden furchtbaren Feinde preis ges geben blieben, indem sie hier kraftloß hinfanken und die pfeilschnell mit donnerndem Geschütz, jeuseits Weimar auf dem Schen, siegreich beranrudenden Franzosen — alles dies bitdete eine geöfliche Szene, und beschlennigte die Fluche.

Die fliehenden feigen Schaaren sahen ohne Mitleid ihne verftenmuelten Kameraben liegen, und tein Ditten Lumne fie bewegen, die Unglücklichen mit sich fort zu nehmen. Anstet daß solcher Aublick sie hatre zum Muthe men Kammen maffen, so vermehrte er nur noch die Furcht, die fie zum Ausreisten gebracht hatta. — Schlinm für die wenigen Braven, die mit diesem Strome schwimmen maße ten; sie gingen in der feigen Masse unter.

Sonst war es das Al de der Militairwissenschaft: die Bagage vor dem Feinde in Sicherheit zu bringen; diesmal aber batte man sie auf dem Schlacheselde dicht hinter sich, deshald fonnte man sich dem auch auf dem Mickunge nicht dewegen. Indessen war dieser Fehler nun einmal gewacht, mud es war bei der Sache wohl nichts anders zu ihnn, alse siel wie andylich von dem ungehenern Sepäcke vor dem Feinde in Sicherheit zu bringen. Welcher Reichthum des Smaats, und wie viel Privateigenthum sieckte nicht in die-

Wer Daffe, Die bas gange Feld von Beimar bis Erfuets Bedeckte? Wie viel mar alfo nicht hier zu verliehren? und wie empfindlich war alfo biefer Berluft nicht im Rriege? Bar es baber nicht auf jebe Gefahr Pflicht, Die Bagage fo wie bas Gefcith und die Munitionswanen in Sicherhelt Der Echarteberg bei Beimar mar ein vor theilhafter Puntt fich wenigftens ein paar Stunden gu bat Wen und ju bertheidigen , mabrend welcher Beit die Bagene Burg boch zum größteutheil gerettet werden tonute. Staft beffen aber mußte die Bagage überall Dat machen und fif Balten, fo oft ein Ravallerietrupp erfcbien, ber feine Blucht in Erab fortfegen wollte. Burad bie Bagen. fort mit ben Padpferben! fo forie man übenak und war benn gewöhnlich babei fo brav - bie armen Anschte ju prugeln. Durch biefe Daagregeln tamen no carlic alle Truppen vorans, und bas Juhrmefen blieb gu wid und bem Zeinde preis gegeben.

Unftreitig giebt es Folie in bem Laufe eines Krieges, wo man eine Wagenburg ober einen Bagagezug dem Friusde aufopfern muß, unr wichtigere Bortheile zu erlangen; aber komte bas hier der Fall seyn, wo es auf nichts mehr als auf Rettung ankam? und konnte man auf eine bestelle Art retten als dadurch, wenn man den Feind noch eine kurst ge Beit aufzuhalten suchte? Ober hat man durch die finntus sie finntus fe schnelle Flucht größere Wortheile zu erreichen beabsichten? Wielches ift denn der Erfolg davon gewesen? Harfich Die

Memee un ber Elbe gesammelt unb biefen wichtigen Bief bertheibigt? Ber wird einft bies Berschulben vertreren ! ?!

In hinficht der Bagage verfuhr man gant nach bem Alten deutschen Spruchwort: Ehre verlohren alles Deis sobren.

Die Nacht brach ein und vermebete bie Schreden bieler Blucht, benn nun ritt und fuhr man fich über, wer man befahl und prügelte fich unter einanber.' Die Subordina tion mar bei dem Ruhme auf dem Schlachtfelde liegen ge-Blieben. Niemand commandirte, niemand fucte Orbe dung in ben verwirrten Roloft zu bringen: aber alles raifes mirte und emporte fic. Die Luft erhalte von bem fernen and naben Getbfe ber Aliehenben. Die Dorfer waren Menfchenfeer und wurden ein Raub berer Goldaten , bie, Derameifelt über ihr Schidfal, fich jebe Musichweifung erfaubten, ober bie ber hunger ju jedem Berbrechen gmang. Die Bermundeten warfen fich in bie leeren Bauernhanfer; gefühllos und gleichgultig gegen ihr Schidfal geworben, Lieben fie es hier auf alles antommen. Denn tanfende fas ben ein, daß alle Ordnung anfgehort hatte; man vermife te die fonft fo ruhmliche Sorgfalt fur die Bermundeten und gab fie ihrem Schicfale preit. Rein Lazarethambulant, Bein Chirurans, feine Krankenwagen waren vorhanden.

In Apolda follte am Igren October erft ein fachfiche preußisches Lazareth etablirt werden. Das Schießhaus follte bazu eingerichtet werden, aber es fiand ohne Thuren, Fenfter und Ofen, alles dies sollte erft mit keinftabtifcher Langfamteit angefchafft werben, wahrend beffen bie Krang ten wie die Chirurgh ohne Quartiere waren. 200 und wie mag bied alles am L4ten geblieben fenn?

Der gange Bog pon Auerftabt und ber Gegond aber Beimar, Erfurth, bis über Langensalze binaus, ja for gar bis Rordhausen und in ben Barg binein , lag boll mege hemorfenen Benads, Die Dadfnechte tounten fo, wie fie behandelt werden , mohl feine Anhanglichtete an ihre Offie giere haben, und es lag ihnen nichts baran, ob das ihnen ammertraute Gepadigerettet wurde poer nicht; fie marfen es auf die Laubstraffe, spolirten es mohl foch porger und eitten bann mit ben leeren Pferben baron. Deshalb mar der Beg, besonders swiften Weimar und Erfurth mit Seldgerathe aller Art fo befaet, baf babund ban gubrme fen aufgehalten murbe. ' Gogar Reginente = Ruft = Re giftratur : und Coffenwagen lagen umgefturgt auf ber Lands frage, und ber Wind spielte mit den zerriffenen Regiftras inren. hier wurden Rechnungen geschloffen, bie ber Oberrechnungskammer und ben armen Ralfulgtoren bie Ronte Jahrelang muste genacht haben murben.

Die Menge ber auf ber Laubstraße hingeworfenen Die Rzierbagage bewiest benn auch, mit welcher Umftindlichteit und Welchlichkeit bie preußischen Offiziere, zu Felde gegengen waren; ihre Reise Thee = und Kaffeesewice, die Speisse = und Flaschenfutter und kurz die lächerlichfen Gegenschände der Weichlichkeit maren bier in Kisten und Raftchen in dem schweren Gepack der armen gehnücken Packaferne

Ich will zwar nicht aus ber Gone planbern. aber einem gewiffen Berrn fei es boch zu wiffen : ball ein roth Maroquine Etni, mit bem Bappen bes Dochwohlgebobre nen gegiert, und gewiffe Sicherheiteapparate gegen Drian's Kalichheit enthaltend, fo wie eine Auswahl entzückenber Bucher mit Rupfern, in einer Relbequipage auf Diefer Aluche gefunden worden find. - Die Feldgepade maren alle fo pollftandig, ale ob der Rrieg auf einer muffen Jufel baite gefahrt werden follen. 34 man hat Dinge gefunden, die auch auf die entferntefte Weife nicht jum Feldgepack geble sen . 2. B. Stammbaume , Ramilienpaften , Datente bone Rabudrich bis jum Dbriften, Privatcorrefpondenz und Lots terieloofe! Babrend bier ber Ueberfluß bie Erbe bebedte, und die preufischen Offiziere burch biefen Betluft arm murben - marichierte ber frangofische Offizier mit feinem Hleinen Gepad auf bem Ruden über bas Giegesfelb, ben Riebenden Reind zu verfolgen.,

Unverantwortlich handelten viele Militairbeaniten und Offiziere gegen ihre Pflicht, benen ber Staat Raffen und andere Effecten anvertraut hatte. Sie warfen foliche weg ober gaben fie ben Marvbeurs preis.

Ein Ravalleriedetaschement fand auf bem Rudzuge in dinem Balbe vier Fasser mit Geld, der brade Offizier brachte fie gludlich nach Magdeburg und meldete den Fund der Behörde, er wurde zum Recompens, bei der vorhaus venen üblen Laune, noch dazu unsanft empfangen. Dus Anglid soll den Menschen bilben, sagt man; doch, fe in s

Regel shire Ausnahme. Wer bie preugifden Diffe siere auf ihrem Radjuge beobachtet bat, muß intereffante, durafterififche Bemertungen gemacht baben. Die Colen, beren Bravour in ber, Unordmung und in ber Planlofigfeit untergegangen war, tamen mit fimmmervollem Blid, im ernften Nachdenten, fill und befcheiben von bem Schlachte fribe, mo fie vergebens getampft batten, jurad. Ien teinem Menischen gur Laft, fie bezahlten ibre Bedurfs niffe mit ihrem letten Grofden, ober barbten. be me es noch möglich mar, Ordnung in ben Birrmarr gu bringen und bie Berffreuten ju fammeln; manchen maren ibre Rleider gerichoffen und gerfegt, und fie felbft verwung bet. aber fie achteten bies nicht, benn ihr Berg litt bei bem Unglud bes Baterlanbes weit mehr. So fand ich mit mehreren andern bie murdigen Capitaine v. Br. Infana mieregiment v. 20-n und v. 2- w im Jufanterieregis ment v. DR -f, beren mubfame Carriere endlich Berbef ferungen erreicht batte, die unn ber Rrieg vielleicht auf ims mer zerftbet.

Bei vielen andern bemerkte man beispiellofe Anftrengung, das Unglud in feinen Folgen aufzuhalten, sie abere wahmen fich dabet, zeigten Muth und Berzweiflung — und konnten nichts wielen. Ein großer Theil aber zeigte eine emphrende Feigheit, besonders die alten bequemen herren, die der Perluft ihrer Compagnie wie ein Blis getroffen hatte, die den Berluft ihrer Gater, ihrer Beinkelter und der Borrathe auf den Montirungstammern noch zu forchten hatten; und deren Pæra de le ben auf dem Exemzierplat, wo ce so leicht ift, eine bobe Meinung von sich zu erregen, eine so haßliche Metamorphose erlitten hatte! Sie waren ganz vernichtet — und zeigten in der Augst ihe ver Herzen oft eine lächerliche Shrerbietung gegen die frans zösischen Soldaten, die diese Complimente gar nicht eine wal verstanden, da die wenigsten dieser Herren mit ihnen, veden kannten. Dagegen waren sie, dem Charakter der Feigheit getren, gegen ihre Untergebenen herzlich grob, und da wo sie ihr Ruckzug hinführte, spielten sie vorläusig, den Feind, um das Land auf den wirklichen Jeind ein weswig porzubereiten.

Die jungen Bravo's, die Geißeln des Landes, hingen gen, denen in den Garnisonen kein Stand achtungswerth, teine Gesetze heilig sind, die selbst ihren eignen Standnicht zu ehren wußten, blieben auch hier ganz in ihrem Charakter, sie prahlten auf die — lächerlichste Beise, persistirten ihre eigne Schande, schimpsten auf ihre Bore, gesetzten, sprachen verächtlich von den Siegern, brücktenüberall ihre Unwissenheit aus, und betrugen sich im ganzen sehr gemein. Ihr imponirender Stolz verließ sie dabei aben nicht, denn sie thaten alles — auf Ehre! Sie freueren sicht ihrer heilen haut und setzten ihre Schnelligkeit fort. —
Genug hiervon!

Der schreckliche Buftand biefer fliebenden und burch bie. Dacht auf einen kleinen Raum eingeengten Maffe wurde, nach vermehrt, als am Ausgange eines Dorfes in ginem

Dobiwege ein paar ichwere Artifferiewagen umware Dier frodte die gange Daffe, es erhob fich ein wildes Gefdrei, untermifcht mit Schimpfreben und Rias den; aber die Daffe mar nicht einen Schritt vorwarts gur bringen. Rechts und links fletterten gange Schagren gete fprengter Infanteriften in tiefem Moraft neben ben Bagen porbei, Anechte und Pferbe murben gerprugelt, und bie' fibmerfälligen Rutichen ber Generalität und ber Staabse offiziere brangten fich, ihren Rang behauptenb, überall Wenn ihre Befiger fich auch auf bem Schlachtfels burd. be nicht Rang und Plat verschaffen tonnten; fo follte bies boch auf ber Retraite geschehen. Durch biefes Drangen borte vollende jede Doglichkeit jum Fortruden auf, und mit iedem Augenblid flieg bie Angft ber Anwesenben, benn rechts ab fabe man ziemlich nabe und in entfetlicher Menge Die Bachtfeuer ber Frangofen und borte ihr Felbgee Diefer Anblick beftugelte bie fcrei und ihren Gefang. Schritte ber Reiter und Jugganger, nur die Bagen mit allen bagu gebbrigen Personen blieben in bem Buftanbe ber Bufflofigfeit und in eigentlicher Tobesangft. Batten bie Frangofen diefen Buftand ber Mucht gefannt - fie bate ten ibn gewiß genutt, und ein paar hundert Chaffeur was ren binreichend, um auf bem Wege von Weimar bie Gefurth alles zu erbeuten, mas fich bier im Gebrange befand. Rach einigen Stunden murbe endlich ber Doblweg wieber of fen, und man fuhr wie ein Leichenzug immer bormarts, aber umgefallene Menftben und Pferbe, fo wie aber wege

geworfeine Bagage weg. Doch balb mußten mehrere Bagen wieder halt machen, deren Pferde nicht mehr fort wollten, und obgleich der Zeind jeden Augenblick anzugreifen drohte, fo mußte doch das Bieh gefüttert werden. Diese zweite Angst ging abermale vorüber, nud nun fuhr man, monschlichers feits vom hunger und Durst erschöpft, dem lang ersehnten Ziele zu, und sahe mit anbrechendem Tage die Thurme von Erfutch.

## Der Zankapfel unter ben Wolkern

Was schuf und unterhalt ben Englisch = Frangofischen Rrieg? und wie kann er beendigt werben?

Furchtbar ichwingt ber raube Mars ben furchtbaren Goepter, granfig tont die Riage, ber Fluch ber Berzweife Lang, benn im Gefolge bes Gewaltigen mahet ber Tob bie ichonen Gagten ber Menfchenfrenden, ber Menfchenhoffnungen und bes Menfchenlebens.

Fast alle Theile ber bekannten Welt sind — birekt ober in ben allgemeinen Kampfy ober werben es noch.

Europäer und Affaten betreten bie Schlachtgefilbe, aber unter fie mifchen fich allmählig die Unterthauen ober Golbner ben fireitenden Gewalten aus ben brei übrigen Belttheilen.

Roch stehen für biefen Augenblick unter ben Europäern bie Destreicher und Danen friedlich, unthatig, ba; aber wer bargt für die Zukunft.

Donnemarks Bewohner sehen bangend in die Folgezeit, benn an den Granzen stehen die Truppen; das Deer Deftsteichs zieht sich zusammen. Ob zur Bewahrung der Renstralität, ob zum erusten Kampf: Wer mag die Ereignisse ber nächsten Monate mit Gewisheit voraussagen?

Allgemein ift benn ber Haber, um alle Theile fchlingt fich die eherne Kette ber Zwietracht. Bom Weften zu Dften, vom Gaben jum Nord klirren die Waffen, rumort ber Trommelwirbel, schmettere die Trompete, bie und ba tos fet ber Donner der Schlacht und die Bolker beben oder schlassen, heulen oder knirrfchen.

Frage, warum fie tampfen und die Autwort ift: Um ben Frieden! Bunderbar, bochft wunderbar. Dars am alfo stehen Millionen unter ben Waffen, bars um riften sich Belten zum Streit und furchtbare heere stehen einander gegenüber. Man zerftort um zu vollenden, tobtet um zu beleben.

Deshalb ziehen von allen Michtungen ber Deerschaaren zu Roß, zu Suß und zu Schiffe, überschweimmend bie Erbe und bas Meer.

Rampft um den Frieden! gebieten die Gotter ber Erde und bom Salfe bes liebenden Weibes, aus dem umschlins genden Urm ber weinenden Braut, vom Busen lieblicher Rinder reißt fich der ernste Krieger, ergreift die mordenden Baffen und eilt bahin aus der glacklichen Stille bes Lebens in bas muthige Tosen ber Bernichtung.

Gebt euer Eigenthum ober sterbt! rufen wilde Schade ten bem wehrlosen Burger zu und feufzend überliefert ber Mermste ben Ungestümen die theure Frucht seines Fleifes; hier flieht der sonst zufriedne Landmann halbnackend aus der zerstörten Baterhatte; da wimmern verlagne hungerne de Waisen um Brod; durt strebt die lodernde Feuersaule Inisternd herauf zum gerötheten Horizont, vorschlingt mit seinem Geprassel das Geheul der Verzweiselten und beleuche tet die gräßliche Scene.

Sier trägt bie Belle tobte Körper an's Ufer und bort find Meilenlange Gefilde mit Leichen bebeckt; dort trinft bie Erbe bas Perzblut ber Kämpfer und hier find die Meeresswellen davon gerothet; stohnend hauchtjener Gefallene sein qualvolles Daseyn aus und in einen Bluch zerrinnt ba bas Leben bes Verstämmelten.

Mangel, Berheetung und Tob wandeln Sand in Hand, bruderlich burch die bebende Welt. Sier tracht aus taufend Feuerschlanden ber Tod, bort schwingt ber Bruder gegen ben Bruder bas bligende Schwerd, die Sis, del ber Perwesung und bort fibst ber Mensch Grimmers

ffille das ichneivende Bajonet in die Eingeweibe bes Menfchen.

Alles, alles bes Friedens willen! Aber wo Friede sepn soll, ift zuvor Krieg. Er ift, bas fühlt jedes Individuum.

Warum ist er? Eine sehr natürliche Frage, die notürs lichste; es giebt keine, die mehr an ihrem Plate ware, als diese hier und jett. Menschen, die ehedem auch nicht den entferntesten Antheil nahmen bei den Welthandeln, denen jedes einzelne Wort, gesprochen über Politik, ans ekelte, sind in diesem Augenblick von der Gewalt des nas hen Juteresses angezogen, sich zu belehren, zu frägen nach der Ursache des allgemeinen Zwistes. Sie streben, zu ers fahren, warum sie getrennt werden von den geliebten Elztern oder Kindern, warum ihre Sohne bluten, warum be selbst darben und erkranten in der Nahe des Mordschaus plates.

Nur wenige find volllommen vertraut mit ben Grunben bes Krieges. Rum, wer fie kennt, lese biesen Auffüt nicht, er wurde für fie nicht geschrieben; er ift berechnet auf die übrigen Theile ber Menge, benen man nur die Bartung statt ber Ursache zeigte, ober die bei bem besten Willen eine trübe Ansicht der Dinge erhielten.

Buerft muß bie Frage fenn: Warum fichet gegenwartig. Preußen, Rußland und Schweben wiber Franterich und beffen Berbunbete Rrieg?

Preußen farchtete die Bergrößerung, die immer mach, sende Macht Frankreiche; Preußen hielt bafur, baß ibm, ber von Frankreich eingeraumte Besitz bes Chursusten, bon England streitig gemacht werde, wenn Brittanien mit Frankreich Frieden schließen und die Burackgabe von Hannover zur Basis dieses Friedens legen werde. Man bemerke im hintergrunde den Englische Französischen Streit.

Rußland begann ben Kampf von neuem, um nicht bie, coloffale Gewalt Frankreichs noch fortwährend steigen ju feben, eine Macht, die ihm einst zu weit überlegen seize in ihrer Kraftvermehrung, in ihrem Gewinn bober, Turchtbarkeit den eignen Planen feindlich entgegen zu trez ten vermöge, und weil es von dem gleichgefinnten Engstand zum Kampf aufgefordert und durch nahmhafte Gelossummen zur Bestreitung der Kriegskosten unterstützt wurde. Folglich ift sein Krieg nur ein partieller, die Hauptsache ist England, für England, als Englands Allierten streitet Rußland größtentheils.

Schweben trat auf, weil eine perfonliche Frindschaft unter dem Ronig von Schweben und dem Raifer Napos Le on besteht, seit der Derzog von Enghiep stath; aber es will auch Frankreichs Wachsen verhindern helsen, es trat als eine mit England allierte und von ihm besoldete Macht in die Schranken gegen Frankreich.

Ruflands und Schwedens Finangen geftatten feinen langewährenben, toftspieligen Rrieg, und jeder Rrieg to-

stet Summen: beide wurden biesen gar nicht führen, was re England mit seinen Sterlingen nicht im Spiele. Mag es seyn, daß ihre anderweitigen Grande: die Jurcht vor der einstigen Uebergewalt Frankreichs, die durch Jasmilienbandnisse und sonstige Foderationen allerdings noch hochbebeutender erscheint, für sie hochst gewichtig sind: beisde würden durchaus nicht die Bassen ergriffen haben, hatste das Rabinet von Sct. James sie nicht ausgereigt, nicht zum Theil ihre Truppen besolder. Mag Russland glauben, seine im Bachsthum stehende Seemacht konne nur durch enges Auschließen an die Meerbeherrschende Brittania gewinnen: es wurde ohne jene Unterstützungen nicht erstanden seyn.

Preufen beharrte bei feiner Reutralität, wenn Gran-

So erscheint es also unwidersprechlich gewiß, daß Franzosen und Britten die Hauptsiguren im Gemälde und andre Mächte nur Neben- Individuen sind; deshalb reducire ber unbefangene, Sachkundige den gegenwärtigen Contie nemtalkrieg auf den Englisch- Französischen; auf ihn, und auf sonst nichts ist er bafirt. Franzosen und Britten nur — jene Riesennationen der neuen Welt — streiten wider einander; jeder andre Kampf hängt an diesem; jede kriegerisch auftretende Nation ist ein Mond, der von diesen Connen sein Licht erhält. Was sonst gegen Frankreich kämpft, ist die Auxiliarmacht der Jusulaner; was mit

ihm wogt, ift fein Berbandeter. Alles gefchieht fur ben Geminn ber Sampmarion, wenig fur fich felbft.

Und welches Ziel verfolgt Franfreich im Continentaltriege? Es mehrt die eigne Rraft und Saltbarfeit im Siege über ben Europäischen Rorven im Allgemeinen; im befondern aber gewinnt es, indem England in feinen Alliirs ten gefchlagen wird; es ftreitet auf bem festen Lande gegen Brittanien, ba feine Geemacht nicht gureicht, ben Rampf auf ben Meeren gegen bie Universalgewalt Engfunds auf biefem Elemente fortaufeten. Als Raifer Rapoleon ben Man aufgab, auf ben Raften ton Brit. tanien ju landen und - wie er fagte - England in Enge land zu besiegen, ba substituirte er ibm seinen gegenwartis gen, flegend die Safen bes Continents bem Reinde gu fchließen; ihm fo feine großen Existenzmittel zu fcmalern und ibn jum Friedenoschluß ju gwingen. England lebt in und burch feinen Welthandel, wer ihm diefen verringert, betampfe ibn, amar indirett aber ziemlich ficher. fchloß ber Raifer und niemand barf feine Logit tobeln, ! wenn gleich bie Bewohner bes Rorben barum fchulblos aus taufend Wunden bluten.

Gehen wir zurick auf ben Feldzug von 1805. und bies felben Erscheinungen treten, und ausprechend, herbor.

Der Friede von Amiens war im Jahr 1802, unter England und Frankreich geschloffen, und ber große Mann, ber als Delb auf bem Schlachtfelbe zuerst Frankreichs wirks liche (sonft nur ertraumte) Freiheit begrundete, gab auch Es ift nicht abel — wenn auch nicht erfreulich — fo von Glieb zu Glied an der Kette bin zu wandern, bis man am Enbe bas lette erreicht.

Bas - fragte ich — unterhält biefen Rrieg?

Frankreichs Interesse beist: Schiffarth, Sees handel, Rolonien! England aber glaubt, ihm bas alles nicht gestatten zu barfen. England ist ein Rause mannostaat, bem daran gelegen ist, jeden Keim, aus dem ginft ein Rebenbuhler herdorgehn konnte, zu vernichten. Erlaubt Britianien — so schließt der Englander — Frankreich bie Concurrenz im Sandel, in der Schisfarth, so wird seine Eristenz schwieriger; hat Frankreich Colonien, so geht England unter! Das ist der Indegriff der brittisschen Politik.

Frankreich besaß vor der Revolution bedeutende Colosaten; jest find sie größtentheils verlohren; daß es sie nicht wieder zurückgewinne, will England mit Ansbrengung aller Rraft verhindern, daß es nicht Antheil nehmen toune an dem einträglichen Welthandel: das ist die Tendenz Engslands wider Frankreich in gegenwärtiger Febbe. Besonsders ist jetzt die Insel Sct. Domings das Dauptaugensmert Englands; diese Colonie muß für Frankreich verlohsen bleiben; sie darf durchaus nicht cultivirt werden — so meint der Versasser des neuen Leviathans und mit ihm jeder Sachkundigs — England will lieber eine Negerrepublikauf dieser Insel sehen, als irgend einen gesellschaftlichen

Deftreid, bes in bem letten Briebenfichlug mit Brantreich bebeutend verlobren, hatte fchan langft bem, Bachethum Frankreiche und befonbere feiner Ausbehnung in Italien an feinen eignen Grangen mit Berbruf gugefes ben : nun famen die Rronungen und bie Ginverleibungen bingu: bie Gefahr ichien bringenber gu werben; man bes febloß ben Krieg, aber man befchloß ihn auch nur, benn Die Ausführung erheischte pegunigre Mittel und an biefen litt man Mangel. Aber England begleitete feine bringenden Aufforderungen zum Bundniß gegen die Franzosen mit Sedentenden Subfidinpfferten. Das entschied. Rugland, gleichfalls von England burch Unterftugungenerfprechungen aufgefordert, verband firh auf ber einen Seite mit Defte wich, auf ber undern mit bem, England verbundeten, Man forderte, Franfreiche Raifer folle Brieden Schweden. mit England foliegen; fo geneigt baju Rapoleon febien, fo wollte er ibn nicht auf die bon Ditt vorgeschlagenen Bedingungen.

So war der neue Krieg bloß eine Dipersion ju Gunften Englands, und also indirett der Englisch » Frangoff: iche Krieg,

Aber die Tage von Ulm und Auftexlig und der Presourzen Exico machte dieser Filialfohde ein Ende und die beiden großen Bolfer schlugen sich wieder solo. Und warum bekimpften sie sich? Was nuterhalt diesen punt schon (mit Ausnahme der Luszen Frist des Friedens von Amiens) 14 Johre deueruden Kampf?

Co iff nicht abel — wenn auch nicht erfreulich — fo von Glieb zu Glieb an der Kette bin zu wandern, bis man am Ende das letzte erreicht.

Bas - fragte ich - unterhält biefen Rrieg?

Frankreichs Interesse heißt: Schiffarth, Sees handel, Rolonien! England aber glaubt, ihm bas alles nicht gestatten zu barfen. England ist ein Rause maundstaat, bem daran gelegen ist, jeden Keim, aus dem ginft ein Rebenbuhler herdorgehn konnte, zu vernichten. Erlaubt Britianien — so schließt der Englander — Frankseich bie Concurrenz im Handel, in der Schisfarth, so wird seine Existenz schwieriger; hat Frankreich Colonien, so gehr England unter! Das ist der Indegriff der brittisschen Politik.

Frankreich besaß bor ber Revolution bebeutende Colosaten; jest find sie größtentheils verlohren; daß es sie nicht wieder zurückgewinne, will England mit Ansvengung aller Rraft verhindern, daß es nicht Antheil nehmen konne an dem einträglichen Welthandel: das ist die Tendenz Engslands wider Frankreich in gegenwärtiger Febbe. Besons ders ist jetzt die Insel Set. Domings das Hauptaugens mert Englands; diese Colonie muß für Frankreich verloheten bleiben; sie darf durchaus nicht cultivier werden — so meint der Berfasser des neuen Leviathans und mit ihm seder Sachkundigs — England will lieber eine Negerrepublik auf dieser Insel sehen, als irgend einen gesellschaftlichen

Bustand, wodurch sein Universalhandel e und Erebissplem gefahrdet murde; denn wenn auch die Regerrepublik ihm einst gefahrlich war, so ist sie es doch nicht immer, nicht jest und nicht in einem so hohen Grabe, als ob die Insel das Eigenthum hellschender Bolker ware. Diese wichtige Insel sclieft zu erobern, hat es alle Possnung aufgeben nuffen. Zwar meinen einige Leute: Malta sei das eigentliche Object des jetigen Krieges; aber was ist benn Malta? Eine Festung im Meere.

Wenn aber bas gange Land, in ober auf bem eine Bes fie liegt, verlohren ift, nicht mehr ftreitig gemacht werden kann, so hat die Festung felbst keinen Werth mehr. Das begreift Jebermann. Eben so verhält es sich mit dieser Bestung; sie ist im Meer gelegen, und dieses Reer ift ges genwartig fast ausschließlich das Eigenthum ber Britten: So hat dieser Felsen, wenn man Sct. Dominge himmeg deutt, für Frankreich nur eine außerst geringe Bichtigkeit.

Wollte also die Franzbsische Regierung ihre Ansprüche auf Sct. Domingo aufgeben, so ware bet jetzige Raumpf am Ende; aber Frankreich kann biefen Unspruch nicht eine stellen, will es nicht alle Bortheile, in der Revolution ern worben, will es nicht alle Hoffnung auf Wohlstand, wels eher stets der Gefährte des blübenben Welthandels ist, opfern. Den sogenannten Speditionshandet haben bie Franzosen von Anbeginn keinem Wolke Kreitig gemacht, sie haben ihn stets den Englandern und Hollandern überlage, unstreitig, weil er der Neigung und der Fähigseit pes-

Wolfes nicht angemessen ist. Sollen die Franzosen sich für immer auf den innern Sandel reducirt seben, so mussen sie enta weder mehrere Bedürfnisse entbehren, oder von Brittanien abs dängig seyn und bleiben, das in diesem Falle über Frankreichs Staatskraft nach Gutdünken schaltet und waltet. Die Franzosen nubsen münschen, Theil am Welthandel zu nehe wen, der ausschließlich in Englands Händen ist; ihre Nas tianalfreiheit, ihr inmerer Wohlstand hängt davon ab, sie haben ihn ehedem mit andern Bollkenn getheilt, und so erzicheint es sie sehr natürlich, daß Frankreich den Verlust von Seit. Domings weder verschmerzen will noch kann, und das Grankreich den Krieg son bast es mit Austraugung aller Staatskräfte den Krieg sortsatz, um sent wichtige Insel im Kampse mit England wieder zu gewinnen.

Man darf nur auf die Entwickelung, welche Europa im Algemeinen und Frankreich im besondern seit drei Jahrz bunderten in ihren Nepakrsnissen erhalten hat, einen fors sonden Blick wenfen, um die Richtigkeit jenet Behaupstung sogleich zu sinhen, um einzusehen, daß es auf dem sanzen Erdas feine Entschäbigung für Sct. Doming ogiebt. Daumis as tein Wunder, wenn alles, was seit Ichen in England und Frankreich sich ereignet, sich auf das allerbestimmteste um die emige Entziehung und um die Wiedereroderung jener Insel dreht. Um nicht einmal für allemal von der Lise der Seemächte gestrichen zu werden, wendet Frankreich alle Kräfte auf; um seine Verfassung und seinen Kredit zu erhalten, will England lieber das

Beuferste befürchten, bas Sochste wagen, als eine Biebereroberung dieser Infel gestatten, beren ruhiger Anbau uns ter franzbsischer Herrschaft seinen unabwendbaren Berfall herbeiführen murde.

Ronnte Rranfreich eine Regerrepublit auf Set. Dos mingo bulben, fo murbe England bem Raifer Dapo-Leon ju jeber Unternehmung auf bem Continent gern und willig die Sand reichen; benn die Berhaltniffe ber Contis nentalmachte intereffiren England mur, infofern fie feine Seemacht beschüten, und es tennt feinen Bortheil allaus gut, um nicht ju finden, bag es eine große Superiorität aber die beste Macht auf bem festen Lande bat. fo lange ber Alleinhandel mit Colonialprodukten in feinen Banden ift. Doch Frankreich wird fcwerlich ober niemals ein foldes Dofer bringen , weil bas gange fefte Lanbe ihm fein Erfas fur Sct. Domingo ift. Das fcbeint übertrieben, aber bei naberer Beleuchtung findet man Die einfache Babrbeit. Durch Erschaffung einer Universalmonarchie im eigentlichen Sinne verlore Franfreich nur feine Congentrieitat; es ware be-nicht nur in eben bem Maage fcomacher merben. als es an Umfang gewonne, fondern es mußte auch in eine unenbliche Abhangigfeit von England verfinten, weil bies fes Reich burch ben fortgesetzen Univerfalhaubel emig bas feste Land bon Europa beberrichen wird: bier laft fich auf Bein Aufhoren benten, weil wir an die ineuribfen Ergenge niffe ihrer Rolonien gewöhnt find, weit mir ben Raffer, bie Gewürze durchans nicht mehr entbehren fonnen, ba wir

ev, von ber fie nut burch einen Canal abgefondert ift, ges gen Often."

"Das Klima ift außerorbentlich heiß, wird aber durch Geelüfie abgefühlt und erfrischt. Da einige von ben Eins wohnern über 100 Jahre alt werden sollen, so halt man die Luft für gesund und schreibt solches großen Theils der herrlichen Abwechselung der Jügel und Thaler, Waldungen und Flusse zu, die sich überall dem Ange darstellen. Wan halt diese Infel für die fruchtbarke und anmuthigste in ganz Westindien."

"Die Walber bestehen aus Rohlbanmen, Palmen, Ulmen, Eichen, Fichten und andern Baumen, die höher und größer sind, auch schönere und wohlschmeckendere Früchte tragen, als in den meisten übrigen Inseln. Bornemlich gehören zu den letztern: Ananas, Orangen, Citronen, Weinbeeren, Datteln und Apritosen."

"Dier giebt es auch alle weffindifche Bogel."

"In den Savannas oder Wiefen fieht man zahllofe Beerben Dornvieh, die wild und frei im Lande hermuslaufen."

"In dem Franzbfifchen Antheil find so viele Pfere de, daß alle ihre beneithbarten Rolonien das mit versehen werden können, und außerdem noch eine Menge wilder Pferde und Schweine, die von der Jucht, welche die Spanier hinkber geschaft haben, abrig find. "Die Jäger schießen die Ochsen wegen ihrer Hante, was auch in Cuba geschieht. Raum ein Land ist besser bewässert, sowohl burch Bäche als schissvare Flusse, die von Fischen wimmeln, so wie die Kusten von Schilds

"In bem Sande dieser Flusse findet man Gold fand und die Insel hatte ehebem Gold Silber und Anpferbergwerke."

"Die:vornehmsten Baaren der Infel find: Saute, Buder, Indigo, Baumwolle, Cacao, Kaffee, Ingwer, Tabat, Salz, Bachs, Honig, Ambra und verschiedne Arten von Arzneiwaaren und Farbeholz; aber es giebt hier wenig Korn."

,, Die Franzosen sollen den Spaniern an Behl gleich. kommen, oder sie gar übertreffen, doch beide zusammen genommen, find lauge nicht so zahlreich, als die Größe und der Fruchtreichthum der Infel extragen konnte.

"Dieses Land wurde von den Spaufern mit der außers ften Grausamkeit behandelt, indem fie in Schlachten und mit kaltem Blute nicht weniger als 3 Millionen au Mans nern, Weibern und Kindern niedermachten, und auf diese Art die sammtlichen Einwohner (von denen ihnen doch viele bei ihrer ersten Niederlassimg auf dieser Infel febr freundsschaftlich begegnet waren) vertifgten."

"Die Spanier muchten einft ben Berfuch, Die Rolos nien auf Sct. Chriftoph zu zerftbren, als biefe Infel gmifthen den Frangofen und Englandern getheilt mar; aber biefe Muternehmung jog ihnen eine febr ftrenge Rathe au. Denn verfchiebne von ben frangbfifchen Ginwohnern, Die aus Sct. Chriftoph vertrieben, und baburch in febr Fammerliche Umftanbe geratben maren, fingen an, auf perameifelte Unternehmungen ju benten. Gie vereinigten fic mit einigen Englandern , Sollandern und anbern ents fcbloffenen Leuten und fingen einen Geerauberfrien gegen Spanien an. Anfangs begnugten fie fic mit ber Begnahme ber Spanischen Schiffe und Berfibrung ibres Dans spåter aber landeten fie, burch ihre gelungenen . belå: Sandlungen befeuert und verftartt, auf bem feften Lambe bou Reufpanien, und fengten und plunderten bas offne Land. Ihre Babl und Rubnbeit muchs mit ihrem Glade: vereint nahmen fie einige ber fidriften Reftungen und mi den Stabte ber Spanier (Portobello, Maracaibb und Campeach b) ein; felbft bie Stadt Panama er oberten fie mit Sturm und verbrannten fie, nachbem fie eine Armee gefchlagen batten, bie ibr an Bulfe tam. In allen diefen und anbern bon ihnen eroberten Dertern fanben fie unglaubliche Bente und begingen bie unerhörteften Graufamfeiten. "

,, Eine andere Bande von diefen Seeranbern ging durch die Magellanische Meerenge in die Sabsee und mache te die ganze Kaste von Pern, Mexito und Chili zu einem Schauplatz der Bermaftung, denn das Glack bes gleitete sie aberall, weil sie fiet feets fo tapfer und gestäckt

dentimen, 'tag fie bei einer gerechten Sieche ben größten Muhm vervient haben warben. 4-

Diese Seeranber, welche die Frangosen Flichuftiet, die Englander aber Butanier nennen, brachten oft ihre Prifen und Beute nach Jamaita, und bereicherten das durch diese Insel; andre, die da fanden, daß die Spanier auf Set. Bamingo so schwach waren, daß fie einen großen Theil dieser Insel auf gewisse Weise verlaffen hate ben, machten solche zu ihrem Sammelplat.

"Die, welche Jago trieben, fanden an den durch spasmische Airannei entstandenen Wasten, einen sehr guten
Ort, ihr eigentliches Pandwerk zu treiben. In diesen
pwei Arten von Leuten kam noch eine dritte, nemtich einis ge Franzosen von den kleinen Antillen; diese saben ein, wie viel zu gewinnen ware, wenn sie Leute, die ausschweisend in ihren Ausgaben, und nicht sehr genau in ihrem Pandul waren, mit dem Rothigen versihren; sie erfuhren nachsts dem, daß diese Insel den besten Boden von Amerika haute: daher begaben sie sich hieher und lebten hier wie Pflanzer und Kaussente."

, Diese brei Arten von Leuten, die einender wechsele seitig nühlich waren, lebten sehr einig mit einender; oft wurden sie zwar von den Spaniern vertrieben, allein vere ftartt kehrten sie immer zurück, und kaum konnten zene nur noch einen Theil ber Insel behaupten."

"Der Frangbfifche Dof fab Anfangs mit Grillichweis

Alefen, fo mistelligte er bloß; als aber später bie Frend zofen auf Sct. Domingo zahlreich, mächtig und reich wurden, da erkannte er sie für Unterthanen, und sandte ihnen einen Gonverneur und regelmäßige Truppen, um sie bei ihrem Erworbenen zu schützen. Der alten Sitte, Seerauberei zu treiben, wurde noch eine Zeitlang nachgen sehen, bis sich der Häutehandel bedeutend mehrte und die Pflanzungen sich ausbreiteten.

"Enblich erhielt Frauereich ein gesetzmäßiges Recht, indem die Spanier in dem Ryswicker Frieden 1697. ben üsedweftlichen Theil der Zusel formlich an daffelbe abstraten."

perfelben und zugleich die vornehmste Kolos, wie der Franzosen in Westindien und gang Amerika."

"Diese Kolonie ist seit ihrer Bestynahme burch Franks reich sehr unterstützt worden; sie enthiele schon im Jahr 1726 —, nach der Nügabe nuchterer Schriftsteller — 30,000 Europäer und 100,000 Neger."

3åhlte man an Einwohnern 600,000 Schmarze, 42,000 Beiße und 44,000 farbigte ober braune Meuschen."

"Im Anfange bes achtzehnten Jahrhundeits schon wurden auf Set. Domingo 60,000 Orhoft Juder, jedes zu 500 Pfund, baselbst fabricirt; ber Indigo besting an. Werth halb so viel als der Juder, und eine große

Mengeridentuntivite, Inguer und Kafte weide mild Franks seich verfandt."

Def Raffeebau ift feit jener Zeit außerorbentlich in Aufuahme getommen, fo wie auch jeder handelszweig eurs bor bilbre.

"Man berechnete bie Erzeugnisse ber Pflanzungen in ver Nahe von Cap François, ber Hauptstadt des franzbsischen Gebietes von Hispaniala, die von hier theils ausgeführt, theils selbst zur Stelle consumirt wurden, auf 30,000 Lonnen, Kassee, Zuder, Labat und Indigo, an Werth 600,000 Pfund Sterlinge."

"Meberhaupt betrug alles das, mas aus dem frangefichen Untheil diefer Infel alliabrlich exportirt wurde, an Berth I Million 200,000 Pfb. Sterling."

Dazu tam noch ber bedeutende handel mit franzoffe fichen Manufakturwaden an die hier wohnenden Spanier, welche dafür Silber gaben.

Diefer Artifel allein brachte Frankreich jahrlich an Dillionen Diaffern."

"So ftand es furg vor ber Frangbfifchen Revolution auf Cct. Domingo."

Man fleht wohl ein, bag ich feine alltägliche Hoppethefe', kein Paradoxon aufftelle, wenn'ich behaupte: Dies fe Infel fei bas Object bes gegenwärtigen Krieges.

Wet wir find bamit fiech immer nicht an ben Bure geln bes Stammes, mir muffen noch weiter gurud, jurud.

ju bem Ungueliches Dabers, woven fcon in biefem Aufifat im Borbergeben bie Rebe war.

Sest fichen wir an ber letten Frage und mit ihr an bem letten Gliebe ber großen Kette ber Eriegourfachen.

Borbin fagte ich , bas Englische Syftem fet, Brank reich burchaus nicht als Sanbefoftaat und Seemacht auftommen zu laffen. Da fragt man nun: Aber marum, nicht? Ronnte nicht Concurreng unter beiden Dachten fatt Antwort: Dein, fie tann nicht besteben, und finden? wird es nie fonnen. England wird ben Gieg bavon tras gen muffen ober fallen, gang, gang fallen. Warum? Run bann: Wenn eine fo induftribfe Dacht, wie grantreich murtlich ift, am Sam bel Theil nimmt, bas beißt am Selbft : und Belthandel, fo verliert England außerore bentlich, fo tann es bie ungeheuern Binfen feiner ungeheuren Staatsiculd nicht mehr entrichten und fallt in fich felbft gufammen Um diefes Unglud abzuwenden, wird bas Brittifche Die nifterium ewig Rrieg fahren ober ibn burch feine Subfidien tegeneriren.

Mag hier einmal ein Mann, der meinen Meinung if Ger Verfaffer des neuen Leviathans) für mich reden. Er hat seinen Gegenstand tief, gerade und richtig ins Ange gefaßt; er hat Tausende, welche zuvor einer audern Mehrung waren, überzeugt; er ift der Nann bes Scharfblids und der Bahrheit.

Menige Personen — fagt er —,,haben Kenntnis Des Busammenhanges des politischen Lebens genug, unt sich einen dentlichen Begriff von der unwiederstehlichen Rothwendigkeit zu machen, welche die ungeheure Staatsschuld Englands mit sich führt, wie sehr nachtheilig diese für Frankreich ift. Sie schafft in ihren Interessenst unbanger Englands auf allen Puntten Eurospens; daher zugleich auch die große Jahl der Feinde Frankreichs."

"Dan glaubt an Franfreiche Ehrgeis, weil man nicht weiß, daß die gange Englische Berfaffung aufammenfture sen muß, fo bald bie Regierung nicht mehr im Stande iff, Me Intereffen ber Staatsichulb an bezahlen : und weil man' feine Idee bon ber Collifion bat, in welche Frankfeich mit England burd biefe Staatefdulb gerath. Rranfreich bat tein Intereffe, feine Granzen zu erweitern; benn abgeruns det und von allen Geiten beschütt, wie es einmal ift, marbe es burd bie Ausbebnung feines Gebietes nur feine Comsentrigitat, bas beift ben wefentlichften Theil feiner Rraft verlieren; aber Frankreich bat bas allerbestimmtefte Jutes reffe, fein Rolonialfostem nicht zu Grunde gehn gu laffen; benn fobald dies ber Rall ift, ift und bleibt es abhangig von England, bis biefes in fich felbft verfinft, welches nicht eber gefchehen fann, ale bie Breibeit ber gangen Belt in England untergegangen ift."

"Auf diefe Beife ift ber gegenwartige Arieg entflans ben, burch welchen die Englische Regierung einen Burgere frieg abzuwenden sucht, der von dem Angenblid in aust beicht, wo die Regierung ihre Berheißungen nicht erfülsten" — (das heißt immer wieder: die Zinsen der Staatsbiduld nicht entrichten) — "fann, und ihre bisberigem Breunde (die Kapitalisten Englands) genothigt werden, zu ihren Feinden (der arbeitenden Klasse Großbrittaniens) überzugehen."

Meife ist die Englische Regierung polltommen porwurfafrei, wenn man jamischen bendlichte Regierung beine behaupten, und Moifer ber Franzosen ist volltommen vorswurfafrei, wenn man ihm kein Berbrechen daraus machen will, daß er einsteht, Frankreich könne eine politische Ung abbangigkeit nicht ohne sein Coloniulspstem behaupten, und daß er dieser Einbeit gemäß handelt. Und auf gleiches Weife ist die Englische Regierung volltommen porwurfafrei, wenn man zugiebt, vaß sie die Pslicht auf sich habe, eine. Revolution abzuwenden, welche von dem Augenblick an in: England eintritt, da das Reich genöthigt ist, der Alleins, herrschaft zur See zu entsagen.

Man begreift, wenn man mit Englands Finanzverfassung einigermaßen bekannt ift, leicht, daß in dieferAlleinhereschaft auf den Meeren das Mittel liegt, die Zinfen jener Staatsschuld zu bezahlen. Nie wird England
besiegt, so lange sich durch den Universalhandel das Englissche Ereditspstem behanptet: denn in diesem System liegt
die ungeheure Gewalt der Britten verborgen, weil jeder
Einzelne, indem er einen Theil seines Berandgens dein;

Staate gelieben', ein hobes Intereffe bat, bie Mitfrechtfalo tung biefes Staates, feiner Conftitution und gangen Bete, faffung zu wanschen und im Nothfalle felbft bewirken zu helfen.

.. Es giebt wenig Familien in England, Die nicht einen Untheil in ben Stade entweder felbft befiten, ober einen Dheim, eine Zante, einen Bruber, eine Comefter baben, Die nicht entweber ihr ganges Bermogen in Die Stods feben , ober einen Theil ibred Ginfommens barans gieben. Es giebt gar feinen Stand, beffen Inbividuen nicht eine Summe in Diefen Stocks batten. Die Leichtigfeit, mit welcher man gang fleine Gummen, felbft bis auf 10 Pfuns berab, in den Stod's taufen tann: Die Richtigleit, mit welcher man die Intereffen an bem Lage erbalt, an wele them fie fallig find; die Bequemlichkeit, mit ber man fie, Johr and Jahr ein, fast taglich in Geld ober in Bantuoe ten abbolen tann. find anziehende Grunde gemig. Das Biele ihr Geld lieber in die Scock legen . als mit eine andere Art größere Binfen dafur nehmen. In mauchen Saufern behald man bem Befinde ben Lobn Buineemveife ein, verziufet es ihnen, und vermanbelt es, went fich els ne ffeine Summe gesammelt, in Stocke, and welchen ffe dann fur die Butunft ein gewiffes Gintommen glebn,

Daraus geht bann natürlich hervor, bag nicht allein bie Regierung, bie beiben Saufer bes Parlameuts, bie Guterbesiger, Raufleute und Gelehrten, sondern bas gans ge Bolt alles anwenden muffe, ben Nationaleredit

euftecht zu ethalten und beren hangt, nach ber gegenwäre tigm Lage ber Dinge in England, bie Constitution, bie Wohlfarth bes Reichs.

Rerner gewinnt bas Land bei bem Creditfuffem Bers mebrung ver Rational : Induferie, benn Steateiduld ruft durd ibren Erfat (die Auflagen) neue Thatigleit in der arbeitenden Claffe bervor. Und endlich vermebre fich bei biefer Berfaffung ber Rationale Bieber gebort bie beforberte Cirfulation reicht bum. bes Geldes. Es baufen fic auf diese Beise nicht die Dile lionen in ben Caffen einiger wenigen Reichen auf, fonbern burd bie Stocks bewegt fich bie Betomaffe in einem ewis den Rreislauf burch bas gange Land; auch bermehrt fich , bas Revital bes Landes durch die Bilang, und seine Repros buction immerfort: so wie in England die Abgaben erbebt werben, fleigt auch ber Preis ber Dinge. Der Arme bes nehit bier febr wenig an direften Abgaben, well fie fo ane assett find. daß brei Biertel berfelben auf Die reichen ober bemittelten Stanbe fallen.

Daber die Anhanglichkeit der Britten en ihre Berfase fing n baber ihre Baterlandeliebe, ihre Buth gegen ben Beind Brittaniens und die bochfte Kraftanftrengung, wenn ber Store bedroht wirb.

Diefes Spftem war es, bas bie Britten im Anfange der Franzbischen Revolution bestimmte, die Franzofen so lange gu reizen, bis fie an Eugland (im Jahr 1793-) selbft ben Ruig erklaren; biefes Spftem hat fortwahrend in die Mamme bes Rtiegsfeners, geblafen, bat es nicht in unfetn Lagen bergefrend fortlabert. Diefes Spftem ente nervt bie gange Welt, indem es nur England, bei feinent Gluck im Meerkampfe, machtig, fast unaberwindlich macht. Diefes Spftem nink angegriffen werben, foll Engelind aus Furcht fich jum Brieben neigen.

Aber wie? Das ist die Frage. Frankreich bestie fan biesen Augenblick teine so vollendete Marine, daß ab glucke lichen Erfolg vom fortgesetzen Meerkampf allein hoffen barf. Eine Landung auf Brittanien ist eben des Creditspe stems wöllen (das jenes Bolt so allgewaltig an das Juderese so des Baterlandes fesselt,) schwierig und wenig versprachend. So erscheint ulse die jetzige Maafregel An posten on 6, den Britten und ihren Waaren die Dafun das Continents zu verschließen, als die zwecknissigse

Rann ber Raifer ber Frangosen bas Rreditsplam vont festen. Lande aus, angreifen, so ist viel gethan. Berming berung bed Absates jener Artifel, welche bie Basis alles politischen Lebens im Stante von England find, fibeine fürst Erste bas allerwirtsamste Mittel zu sepn, ben Rrieg zu beenbigen, insofern nemlich nicht die Anglander offsing sonbein auch die fammtlichen Europäischen Notionalschaft entrichten nichten. Das nemliche meinen mehrere verftändige Schrifts stellen und jeder unbefangene Sachundige. Aber dieses Mittel allein reicht bennoch nicht aus, benn ganz England man aberlege was das sagen will - Ganz England

wird seine Araft aufbieten, um bie Ratastrophe (ven Und bergang) zu verhiebern were mindestens so langerals möge lich aufzuhalten, und bann dürfte es inach weit hin sepubis zur ganglichen Auslösung.

ber Raifer Mapoleon reuffict, daß ben Britten bet ganz der Raifer Napoleon reuffict, daß ben Britten bet ganz ze Continent verfehloffen wird, daß fie nirgends mehr ihre Coldnial = und Fabritwaaren unterbringen kannen. Bad geschieht bann? Mas thun dann die Bewohner von Engstand?

Die Megterung vermindert die Jinsen der Nationals schuld und erhöht almählig die Abgaben; Capitalissen, Badrilanten, Schiffer und Kausseute nehmen-eine Resorm in ihrem Erwerb, in ihrer Lebensweise vor: die ersten gest den von der verzehrenden in die arbeitende Classe über und die zwinen, deltren und vierten ergreisen die Beschäftisseng. dos Ackerbaues, wenn ihr erstes Geworde nur noch zu einem Keinen Theile gedeiht.

Boch liegen in England und Schottland große fruchts hare Landstreufen undenußt und ungebaut, deren Extrag unch den Wertschungen des Ausschuffes, welchen die Landschustenmete (Board of Agriculture), ich glaube im Jahrei 1795 niedersehte, 20 Willionen 700,000 Pfund Sterkling betragen wurde. Der Auferdan wied sodann diebe nähren, die jehe durch Schiffarth und Handel extifiren.

Dann burf man ja nicht vergeffen, daß ber Continent. Die Färbewaaren nicht entbehren tann, daß unfer Ban-

men an bie Geburge und Colonialprodukte, welche uns allein die Britten zuführen. fo gewohnt iff, beff wir buren aus dabon nicht laffen tonnen; felbit bie Englischen Rabris fate werben wir nimmer aufgeben wollen, und ber Schleiche bandel wird und in ben Befig jener Dinge fegen, wenn bee profen Sandelenation ber offne Bertebr mit und inbibirt iff: also dann erft tonnte Die Epoche eintreten, ba bas · Englische Bolt nicht mehr im Stande mare, feine Abgas ben ju bezahlen, wenn die Manufacturen und Runfte aller anbern Lander eben ben Grab ber Bollfommenheit erreicht. ben die Englischen befigen, und wenn die Mbaaben biefes Bolles jede Sandarbeit zu einem folden Breife binaufgetrieben baben worden, baf bie übrigen Boller fich eben fo gute Baaren ju einem magigeren Preife anfertigen tounen ; eine Spoche, die bei ber gegenwärtigen Ueberlegenheit ber englischen Baaren und bei dem fast ausschlieflichen Befis berfelben bon allen Gattungen ber Dafcbinen, noch weit, weit emfernt ift.

Ferner ift zu bemerken, baß die Marine der Englans ber fast so fiart ist, als die der ganzen übrigen Welt: Ber wird sie, bei ihrer Vortrestichkeit, besiegen? Und an ditse- Frage reihen sich die: Wer wird jener Nation die Alleinsberrschaft auf den Meeren streitig machen? Wer wird je am Welthandel Theil nehmen barfen?

So liegt alfo zwifchen und und bem Untergang ber Englischen Ration noch ein großer Zeitraum; leicht burften noch zehn Generationen gebohren werben und fterben, ebe jener Zeitpunkt, ben faft Feber manfcht und boch, mit ber Auffreiaffe in der Dand, hinausbrängt, eintritt.

Dan fragte ben ale Gefdichtschreiber und Philofos when fo berühmten David Gume furs vor feinem Tobe, bis ju welcher Gumme, und bis ju welcher Periode er mohl glaubte, daß bie Nationalfculd vergrößert werben tonnte? Seine mertmarbige Auts wort mar: Beides lagt fich nicht bestimmen. Im Rriege fallt England nicht, bat es nicht gubor (in ber Friedensgeit) ben Grund gum Untergang gelegt. Das Symptom. bas als ber ficherfte Bote bon bem berannabenden Zeitpunk ter bes Berfalles betrachtet merben tann, ift, wenn bie Regierung genothigt ift, in Friedensjahren ju ben ger mobnlichen Staatsbedarfniffen Gelb ju borgen. Der erfte nachfolgende Rrieg wird fodann ber Rationalfdulb ibr Biel fesen."

Dat er richtig geurtheilt, wie es fehr mahrscheinlich ift, so wird mein Dafarhalten durch seinen Ausspruch bestätigt, so ist jene Zeit noch fern, denn der Kall einer Schuldvergrößerung in der Friedenszeit trat und nicht ein, wie es and einer genanen Uebersicht der Staatsschuld here vorgeht, welche bier folgt.

Englands Rriege feit ber Staatsveranderung von 1688, die außerordentlich große Land aund Seemache, welche es mabrend berfelben unterhalten, die vielen halfsgelber, welche es begablte, erforderte außerordentliche Rosfen und man nahm feine Auflucht zu einem bis dabin noch unbefannten Salfsmittel, ju einer Gemteauseise. Die Staatsfchuld bestand damals nur in einer fursen Anticipus from ber Linffinfte; Summen, die nach eingegangenen Geibern aus ber Reichsspantammer sogleich wieder erfetz wurden.

Unter des Königs Wilhelms Regierung betrug die Mationalschuld 16 Millionen 500,000 Pf. Sterling, die Binsen 1 Million 320,000 Pf. Sterling.

In den Kriegen der Königin Auna und bis zu ihreme Tode 1714. wurde sie vermehrt bis auf 54 Mill. 250,000 Pf. Sterl., Zinsen 3 Mill. 352,000 Pf. Sterl.

Von 1714. mn bis zum Beginnen bes Spanischen Krieges im Jahr 1739. vermindrete fie sich mit 74750,000 Pf. Sterl., die Jinsen auf 1,414,000 Pf. Sterlinge, so daß also die Schuld im Jahre 1739.

Pf. St. Pf. Stnf.

mar:

46,500,000 1,988,000

Durch den fpanischen Rrieg som Jahre 1739 bis 1748

Rieg fie auf:

berab au:

78,250,000 3,054,200

Bahrend des Friedens von

1748 bis 1755 fant fie

75,000,000 2,373,000

Sett begann ber fiebenjah. rige Rrieg; mit bem Enbe ;

boffelben mar fie;

146,625,000 4,842,000

darf : ber Friedenszustund bon 1763 bis'gum Anfans ge bes Umerifanischen Kries Pf. St. Pf. St. Intref. 25 1775 fette fie heraben 136,000,000 5,058,000 In diefem Rriege wuchs fie an auf: 216,000,000 8,160,000 1785 betrug fie 270,000,000 9,500,000 Sier machte 2B. Ditt ben Plan jabrlich eine Million bavon abzubezahlen, und begann damit; baber mar fie im 3. 1795: . . 264,102,100 9,000,000 Durch Binfenberminberung und Abbezahlung betrug fie im Jahr 1793 204,000,000 7,400,000 Durch ben Anfang bes Frangbfifd. Rrieges mehre te sie sich bis 1796 auf: 360,000,000 13,000,000 Bei bem fortgesetzten Rries ge bis jum Frieden bon . Amienswarsie i.J. 1802 408,000,000 14,800,000 Bei bem Wiederausbruch bes Rrieges im folgenden Jahre betrug fie: 400,000,000 14,000,000 Gegenwart, ber. man fie zu 600,000,000 30,000,000 undalso 3750,000,000 187,500,000 Thir.im Golde.

Di.

Dh biefe Summe auf bas Shickfal von Enrope ind pulfirt, ift wohl teine Frage; bas Object ift gewichtig gen ung, einen ewigen Krieg zu unterhalten, wenn fo, wie in England, jebes Individuum baaren Theil baran nimmt, und Europa ben Nachtheil babon trägt, wenn nur England ausschließlich im Besit bes Bortheils ift.

Das alfo - bie Staatsschuld Englands - ift ber hauptzankapfel unter ben Bble

Sichtbar ist es, welchen bedentenden Schaden bet Raiser der Franzosen seinem Feinde zufügt, indem er die Fürsten des Continents mit sich verbindet, indem er die Alliirten Englinds besiegt, und ihre Besitzungen — (Bersten, Handelsstädte und Safen) — erobert; sichtbar Arder Gereinn, in dem Wachsthum der Englischen Nandonalsschuld selbst; aber das alles reicht nicht aus, ihn gang zu vernichten; es ist nicht genng, ihn zum Friedensichtus zu bewegen. Partnäckig beharrt er; will durchaus Frankreich keinen Theil am großen Berkehr gestatten; im Bes wußtsepn seiner Ressourcen fürchtet er nichts und hofft alles.

Wie aber — fragt der Beltburger mit bangem Ton — wie aber foll der Beltzwift zu Ende gehn? Wenn teis me hoffnung zum naben Verfall Englands ift; wenn die Britten und noch fernerhin, beimlich oder bffentlich, ihre Kolonial - und Fabrifwaaren verhandeln; wenn Frankreich burmaus nach Schiffarth, Handel und Kolonien ftrebt und Brittes vert.

Englande Meerdeberrichende Flotte fie: ihm verwälgert; wenn England noch nicht fo baid in feinem Schuldenspfiem zu Grunde geht: wie lange wird dann noch der zerstbrende, wüthige Kampf mahren? Wann und wie foll die Iwietracht erlbschen? Oder soll unser Batersand ewig bluten an diefen schmerzhaften Todeswunden? Wird nimmer der Friede heimkebren auf unsre Fluren, in unser sonst glücklich stillen hatten?

Nur eine Auslicht bleibt bem Befammerten: Ein Berglaich, ein Friedenofchluß, in bem biefe por linifchen Spannungen schwinden, beffen Resultate beide Nationen verschnen, zur allgemeinen Bube fabren tome ten? -Ein Weltfriede unter Frankreich und Buglund!

spier febe ich mich abermals genbthigt; auf ben Wesfaffer bes neuen Leviathund zurück zu kommun. Er hat vorläufig — (nach seinem Ansbruck) — bit Jauptartifel eines solchen Friedenstraktats bestimmt, und man muß gestehen; daß nur unter jenen von ihm vorgeschlagenen Bedingungen ein dauerhafter Friede möglich scheint.

"England muß bei dem Friedensschlusse die Mittel in feiner Gewalt behalten, allmählig seine Staatsschuld zu verringern: darum bleibe ihm der Besit des von ihm er oberten Wicelonigreichs Peru, Frankreich garantire ihm sogar den Besitz desselben, jedoch unter der Bedingung, daß es feine Anspräche auf die übrigen Besitzungen Spaniens in Amerika mache."

podah Mer fei frei; jeder Meerbespetismus verefcwindes alle Navigationsalten werden annulliet, daburd immuliet, daß fie allgemein werden. Bon Rommerzerafs
saten ift nicht mehr die Rede."

"Frankerich tritt gurud in den Befitz feiner in Weffinstein verlornen Kolonien; und ba die Infel Sct. Dom inso formlich wieder erobert werben unff, fo macht Engeland fich anheischig, Frankreich barin zu unterflugen.

"Portugal und Spausen bilden fernerhin nicht mehr, wei Königreiche, sondern werden auf immer mit einander vereinigt. Beide kontrahirenden Mächte verbinden fich, Seine Majestät den König von Spanien zur Entsagung der Spanischen Krone zu bewegen, welche — daß die Spanische Nation nicht ihrem Schicksal überlaffen werde — nicht auf seine Descendenz, sondern auf den bisherigen Prinzen, Regenten von Portugal und bessen Descendenz so übergeben soll, daß dieser als Staatschef der Spanier beide Königreiche zu einem vereinigt und Brasilien den Spaniern eben so sehr zu statten komme, als den Portugaliesen."

"Gibraltar wird von England an Spanien gurad, gegeben, damit biefes Reich feine volle Freiheit wieder er-

"Chen fo erhalt holland feine Kolonien und Ceilon

"Endlich wird and Malta ber Welt wieber gegeben. Dier, auf Malta, werbe ein Congres errichtet, ber,

susanmiengeseht aus Abgeordneten aller Enesphischen Rationen, welche Theil am Meerhandel haben, sich ber Abfaffung eines Seekoder, nach Maskgabe bes gegenwarttgen Traktates, unterziehen und nach Bollendung deffelben
als oberfte Behörde in allen Marinesachen entscheidet. Jede Beemacht ift verbunden, sich diesen Entscheidungen
zu unterwerfen und der Malthefer Deben ist forthin nur zur Beschützung des zu Malta niedergesetzen Kongresses,
zur Aufrechthaltung des Wolkerrechts vorhanden. Go ere
hält er eine ehrenvolle Bestimmung, die ihm bis dahin fast
gung mangeite."

"Bon bem Augenblide an, ba diefes Inflitut organifirt ift, existirt fur Gegenstande bes Seerechts tein aus bered Forum."

Bei einem folchen Friedensschluß waren beide Theile befriedigt und aller Antagonismus verschwunden. Spanien allein verlore sein Peru und der Thronerbe die Ausssicht zur Aegierung. Wie oft hat der Einzelne dem Gamzen ein Opfer bringen muffen! Und hier ist von dem Deil einer ganzen Welt die Rede, von einer Welt, die in die Fortsetzung des Kampfes allmählig verwickelt worden und dei dem großen Streit leiden wird nub muß.

Daß bie Beltbeberricher Rudfficht auf Diefen Bors folg nahmen! baß fie fich, auf biefe Bebingungen, gur Bieberherftellung ber Anbe bie feegnenben Sanbe reichten! Und blabt tein anderes heil als in biofem ober einem abne

lichen Bergleicht, ber vielleicht auf Jahrhunderte bem Menfchengeschlechte Rube und Sicherheit verburgt.

Das Glud ber Bolter blubt nur auf bem Baume bes Friebens!

Das bentt, bas fühlt lebendig die Gesammtheit von Europa; auch ber falteste Profaist spricht hier bem vets ewigten Schiller nach:

"Dichoner Tag! wenn endlich ber Soldat ...,in's Leben heimfehrt, in die Menschlichfeit!"

Und bagu helfe uns balb ber Genins ftiller, handlicher Frende! ber Schutgott bes weinenden Mutterlandes!

Mudzug und Gefangennehmung bes Bilaifchen Corps.

Als die Preußische Armee Anfangs Oktobers 1806. im Thuringer Walde sich versammelte, erhielt das Regiment von Grävenit die Bestimmung, die Stadt Nienburg und Hannover zu besetzen. Ende September marschirte das zweite Bataillan dieses Regiments nach Hameln, das erste Bataillan wurde zur Garnison von Januader des stimmt, Bon dem Erfolge der Schlacht bei Jena, ging die erfte officielle Nachricht am toten Ottober zu Dannever' ein.

Der Oberst von Scharnhorst melvete bem General von Bila, der Feind hatte ben Fürsten von Höchel ware dem Farsna angegriffen. Der General von Rächel ware dem Farsken zur Salfe geeilt. Beide Gefechte maren aber so und glücklich ausgefallen, daß der Feind Weimar noch am 14ten besetzt hatte. Bon der Armee des Königs waren ebenfalls drei Divisionen geschlagen, die ganze Reserves Urmee ware aber gar nicht ins Gefecht gekommen.

Diefer Fingerzeig mare far einen General, welchen bas Alter nicht abgestumpft batte, und welcher nur gang gewöhnlichen Menichenverftand befaß, hinreichenb gewefen, feinen Entidlug zu faffen. 3d, an ber Stelle bes Genes rale von Bila, batte bie Stellungen bes Beindes an ber Saale in Augenschein genommen; batte mir bie Lage ber Dinge recht lebhaft vorgestellt, und babei ermogen, baf bie geschlagene Urmee fich unfehibar über die Elbe gurudt gieben murde. hiernach mare ich am 18ten über Silbesbeim und Braunfchweig nach Dagbeburg marfcbirt. lein ber Dberft von Scharnhorft batte, aus Befcbeibenbeit, bem General von Bita nicht betailliren wollen, mas er gu thun habe, weil er vorausfette; bif er gewiß einfeben wurde, bag feines Bleibens in Sannover bei fo bewandten Umftanben nicht langer fenn tonnte. Der Beneral son Bila blieb aber ungeftohrt fteben, und ich glaube er batte

fich felbft bei ber Ankunft bes Zeinbes nicht vom Flede ges rührt, wenn am 19ten nicht ein zweites Schreiben vom Oberften von Scharnhorft eingetroffen ware, worin berfels be fein Bermunbern außerte, baf er noch nicht von Saus nover abmarfchirt mare.

Darboraus zu sehen war, baß die Preußischen Truppen unter dem General von Bila, bestehend aus dem Isten Bataillon Grävenitz, den Füselierdepots, den Bataillouen Bedel und Carlowitz und 120 Caraffiren vom Regiment Baillotz, über Braunschweig nicht mehr nach Magdeburg kommen wurden: so wurde beschlossen über Zelle, Uelzen und Tanneberg nach Lenzen zu marschiren.

Diefes Corps marschirte baber am 20sten nach Jose, am 21sten nach Uelgen, am 22sten nach Tanneberg. Den 23sten fand ber General für gut einen Rubetag zu machen, welches füglich unterbleiben konnte, weil das Corps das durch einen Marsch verlor. Ungeachtet die rechte Flanke des Corps durch das Corps des Perzogs von Weimar ges deckt war, welcher am 24sten bei Savelberg die Elbe passiren wollte: so ging der General von Bila doch bei Ode mit, statt bei Lenzen über die Elbe, um aus einem halben Marsch, zwei Marsch, zwei Marsche zu machen.

Alfo am 24sten paffirte das Egrys bei Domit bie Ele be, am 25sten marschiete es bis Lenzen, am 26sten bis Wittfied, am 27sten bis Mirow. In diesem Nachtquare tier wurden wir durch Landleute benachrichtigt, daß ber Beind ben General von Blacher bei Fürstenberg angegriffen habe, aber burd ben General von Blucher gurudgefchias. gen mare.

Dem Grund biefer Madrichten mußte ber General von Bila naber nachforiden. Spione nach Rarftenberg ididen und gegen Befenberg und Surftenfee, patroulliren laffen. In alle biefe Dinge murbe aber nicht gebacht. Mariche am 28ften bon Mirom über Reuftrelit nach Reus brandenburg, mo reisende Bandwerksburfche die Borfalle bei Luchen, Rurftenberg und Boigenburg beftatigten, ba erft machte man fich gefaßt, ben Teind gu empfangen, bas beift, die Infanterie labete bas Gewehr. Der Genes ral von Bila dogegen, blieb geruhig in feinem Magen figen und, follte mans glauben, Die Arriergarde ber Rapallerie, welche bei ben vorbergebenden Marfchen boch hinter den Bagagewagen gebistben war, schloß fich jest fast nabe an ben Queue ber Infanterie an. Die Avantgarbe mar bicht vor ber Rolinne; an Seitenpatrouile murbe gar nicht gebacht. Menn 30 Chaffeure unvermintbet angesprengt kamen: so konnten sie die ganze Kolonne ges fangen nehmen.

Wis Mirow war ber General von Dila entschlossen, über Woldest und Pasewalt nach Stettin zu marschiren. Du aber der Lieutenant von Knuilenstirna, welcher mabs rend des Marsches immer zwei Tagemarsche voraus war, meldete, daß über Pasewalt nicht mehr fortzukommen seiz so gerieth unser Heerführer auf den Ginfall nach Demmin zu marschiren. Einsichtsbollere Leute, welche den Greuet

ticht mit taltem Blate ansehen toumen, Kahmen aber die Rarte, zeigten ihm Demmin und Antlam barauf, und machten ihm bemerklich, baß, wenn er nach Demmin mars schier, er unter zwei Dingen zu wählen hatte, namlich sich ben Schweben in die Arme zu werfen, ober vor den Frauzosen das Gewehr zu freden.

Wenn er aber nach Anklam marschirte, und biesen Ort vor ver Ankunft von Freindes erreichte, es nicht nur möglich, sondern hächst wahrscheinlich ware, daß er über die Inseln Usedem und Wollin auf Lolberg oder Streets glücklich burchkommen warde.

Die Idee nach Demmin zu gehen wurde bennach aufs gegeben und beschloffen am 27sten über Friedland nach Ankladi zu marschirem Dei dem Dorfe Kuffon stieß es auf einige Flüchelinge vom Corps des Fürsten von Doshenlohe.

Gie erzählten, baß bas Sobenlohische Corps bes Boigenburg sehr gelitten habe, (es waren größtentheils Geneb'armen) und daß ber Feind sich theils gegen Friede land gewandt, theils sie verfolge. Der General von Bila nahm zwar anfänglich teine Notiz von diesen Nache richten, wie aber nachber ein Officier ebenfalls verscheucht erschien, und nicht nur jene Nachrichten bestätigte, sons dern auch noch binzusetze, daß der Feind von dem Punkte, wo die Tete der Kolonne sich befand, nicht eine Biertels stunde mehr entfernt seyn tonnte, man auch bis an den Saum eines Waldes vorgeritten war, und in der Rori

genbammerung bemerkt hate, daß bas gange Beld fchung vom Seinde fei : so marfehirte das Corps auf. Rachdem es wohl eine halbe Stunde, mit abgeprogen Lanonen und gezögenen Gabeln, gestanden hatte, und wohl noch mehrere Flachtlinge, kein Feind aber sich seben ließ, so gerieth der General von Bila über das was er ihnn und nicht ihnn sollte in eine große Berlegenheit. Er durfte wat gegen Sponholz und Rabblaut Patrouillen schulen, und in Jassing seines Entschlusses determinirt zu werden. Die Ausstage des Officiers hatte seine Phantasia, daß er von Anclam abgeschnitten sei, aber dermaßen besthäftigt, daß er zum Umkehren Befahl gab.

Bila, um ihm vorzustellen, bast das auf gut Glad Inrace marfchiren eine unsehlbare Gefangenschaft, ober Aufreis bung bes Corps zur Folge haben warbe, wordher er zur Berantwortung gezogen werden tounte. Ferner bemerkte it, bast bieser Comremarsch boch nur auf Aussagen von Menschen berubte, die Scheeden und Jurcht augstigte, welches wahrscheinlich seige Menschen wären, die ihre Schuls bigkeit nicht gethun haben mußten, weil sie sonst mahl beim großen Paufen geblieben wären. Wan hänte ja unch feis nied Feind gesehen, man möchte boch Patronillen: abschieben, und die Starte des Feindes beurtheilt hatte, dabei ein Durchschas gen für unmöglich sände, bann wäre es ja noch immer zum Umkehren Zeit, ein anderes herumirrendes Petusis

fibes Corps aufgufuchen ; um mit bemfelletrein seifliches gemeinfchaftliches Loos zu theilen.

Dem General von Bila leuchteten biese Sedande empysrisch ein, er verfügte, bas die Rolume, ber alten Disposiseibn genich, ben Marsch nach Friedland wieder fortsetzen
sollte. Es wurde also ein abermaliger Contremarsch gea macht, bei welchem man mit bem Herumtreisen bei bent Borfe Kuffow an drei Stunden Zeis verloren hatte, welaches bei so fatiguireen Leuten, die drei Tage himter einans der 6 und 7 Meilen marschirt waren, und nur wenige Unge-Bestunden in ihrem Mwoual während bieser gangen Zeit ges funden hatten, keine Kleinigkeit war.

Der ganze Pergang dieses Borfalles konnte nicht eine freien, wenn bestere Sicherheitsanstalten getroffen waren. Der obgebachte Officier bat es sich daber aus, mit 200 freiwilligen Edrassieren die Avantgarde machen zu dussen, er stellte sich eine halbe Reile vor der Arte der Kolonne, und ponssirte seine Seitenpatronillen so weit, daß er in Zeisten von allen Bewegungen des Feindes auf Friedland bes nachrichtigt sehn konnte. Dieser Officier erreichte aber Briedland, ohne einen Mann vom Feinde gesehen zu haben. Rach allen Nachrichten war Anclam vom Feinde nicht besetz, wohl hatte sich aber daselbst fast die Bagage der ganzen Arz ince versammelt.

Man benachrichtigte ben General von Bila hiervon, und machte ihn auf ben Karelpaß bei Friedland aufmerts fam, hinter welchem er, im Sall ber Feind nicht fcon

Edreminde gegen Anelam;im Antadea ware, nichts mebr zu befürchten babe. .

. Rachbem bas Carps bei Friedland eingetraffen , und ber Karelyas paffert war, ging ber worhin erwähnte Offis cier mit einem Major nach Anclam poraus, um die Ucbere fahrtemfidlten auf ber Infel Ufedom zu beforgen, ingleichen Berpflegungsanftalten ju- treffen. Diefe Officiers treffen bei Unclam eine ungeheure Menge Bagen und gerfprengte Brenkliche Soldaten an, welche afte über bie Infet fich anradziehen wollen.

Da jum Glade ber Direttor aller biefer Trains, ber Dbriftlieutenant von Prittmig, aber ein Mann bon Sapf und Patriotismus ift, bem es nicht entgeht, bag bem Abnige mehr baran gelegen fenn muß, eine Million The her baares Geld (welche bas the Batailion Gravenit aus Dennover miegenommen batte) und mehrere taufenb Mant guter Truppen gerettet zu feben , als wenn einige saufend Wehlmagen in die Banbe des Feindes geriethem; fo leiftet er nicht nur bulfreiche hanb, baf fogleich gebas den wirb, fondern verforicht auch ju benaufigiten, bas Die drei gabren bei Barfchau, Pinnom und Bollgaft lebiglich gur Diebofition bes Generale von Bila verbleiben fole len. Auch nehmen bie Officiere ein Schiff in Befcblag. um bie oben ermabnte Million Thaler in größter Gife ju Baffer nach Schwinnemante und Colberg fortanfchaffen, Rach ber Berechnung biefer Officiere mußte ber Bent.

ral von Bila am 20ften bes Abende bei Anclum eintreffen.

Wie großist uber ihr Erstunnen, als berfelle um Jasten bes Morgens noch nicht da ist; als eine in ver Bache abgen stoidte Estasseite nach Feiebland wieder zuche kommt, und versichert, keinen Mann vom Bilaischen Coups angetrossen zu haben; wie auch am zosten, troz aller Bachforschunzen, nicht ausgemittelt werden kann, welche weründerte Marschvirestion das Wilaische Corps wohl eingeschlagen haben konnte. Daß dieses geschehen, war klar; daß ein abermaliger blinder Lerm dazu die Veranfassung gegeben habe, war wahrscheinlich: Wie aber der General von Bie so in soch verleitet werden konnte, einen dergleichen Entschieft zu sohn verleitet werden konnte, einen dergleichen Entschieft zu fehren abzuwarten und, ohne seine Kavalleris zu gebraus den, in den nämlichen Sehler des vorhetzehenden Tages zu versallen, war höchst aussellenden.

Am 30ften gegen Mittag hieß es, ber Frind batte Bugewig und Rafeuw bestete. Es gerieth alloc in Allarm, bie beiben Officiere vom Bilaifchan Corps fchloffen baraud, baf bas Bilaifche Corps gefangen genommen ware. Sie bielten fich baber ein gabrzeng in Bereitschaft, um noch Colberg ober Stettin zu geben.

Batten fie biefen Entfcbluß ausgeführt, fa entgiengen fie inviduell ber nachfolgenden febimpflichen Gefangenfchaft.

Mein fie hielten es pflichtwidrig, die Blucht ohne Bloch zu ergreifen. Gie wollten alfo die warfliche Ankunft des Feindes erft abwarren, und bann die Armos des Ronnigs auffuchen.

Am gafen des Nachts um ro Uhr Ams endlich ber General von Wila mit seinem Corps zu Anelam an. Der Major von K. vom Prensischen Genevalstaabe, hatte durch einen Aurier dem Geneval von Bisa von den Ereignissen bei Prenzism benachrichtigt, und ihm den Math gegeben, sich zu helsen, so zut er toune. Eine sondenbare Ides, einem Carps, wolches durchgäusig determinirt war, seinem letzen Wintstrapfen für den König und die Chro des Garelandes zu versprissen, gestießentlich Muthlosisseit sing zustößen, "Satte das Corps des Fürsten von Sohenlotz das Gewehr gestreckt, gut! was branchten die übrigen Truppen den Verusischen Auswer davon Notiz zu nehmen?

Da ber Gerr Major von A. nicht wußte, einen guten Rath in der Noth zu ertheilen, so hatte er diesen lieber für sich behalten sollen, denn obne ihn würde den Bilaische Surps geretter worden sehn. Es traf as Stunden eher bei Anclam ein, und wäre am 31sten, wo es die Unbehätze lichteit des Generals von Wila zum Gewehrstrecken zwang, wahrscheinlich zu Wollin angekommen. ») Außerdem hate trauch ein ausgeriffener Unterofficier dom Husarenbatalis lon Bila Veranlassung gegeben, daß das Corps seine Marschbirektion veränderte.

Er begegnete der Kolonne, und verficherte, er habe nach Anclam gewollt. Da Anciene aber vom Feinde befebt fei, fo wolle er jest fuchen; ob nicht Lings der Paffe

Dorausgefest bag baffelbe auf ber Infel Ufedom wie bei Lanneberg nicht wieder nach einem Rubetag lufterte.

fuffe aber Udermante . Remmerb and Bolit nad Stettfa Durchgutonimen fei. Diefes einfaltige Raiformement mar dem General von Bifa fo plunfibel, bag' er viefe namiiche Idee faßte. Er bebachte aber nicht, baf, wenn bei Une clam nicht mehr burchzufommen fei , es bei Udermunde um fo weniger ber Rall fenn toune, und ba men in ber Gegend bei Friedland nach feine Spur vom Beinde enthecht hatte, berfelbe nothwendig über Udermanbe nach Anclam maricbirt fenn muffe, bann aber auch biefen Ort befeht Saben maffe, um in Communication mit bem bei Bafemaff Robenben feinde zu bleiben. Diefe einzige Reffering fonne er ben General bon Bila retten, eine noch weit:awedlofent Seitenepfurfion wie bei Reubrandenburg zu machen : allein nach Rriegestenneniffen gu talfuliren, und babet, meter mehreren migfichen Fallen ; bie beften Maogregeln gu treft fen', folen nicht die Sache biefes Generals gu fepn, Gie mig, der General von Bild nerfolgte den vorgefcliegenen Marfebpian bes bavon gelaufenen Duferenunterofficiera Bet Louisbobagen begegnete ibm aber bas Buferenregie ment von Gertland und buf Dufgreitbatgillon von Bile. Diefe Ravallerie bette fich von bem Corne bes Rarften von Dobentobe getrennt, und wur bis auf gwei Weifen genen Stettin vorgerudt. Der Wefehlbhaber biefer Ravallerie fchidte ber Etiquette gemis einen Offigier an ben Commann banten bon Stettin ab ; mm. bemfelben augngeigen, baf Diefe Ravallerie ben folgenden Lag Stettin paffiren marbe. Der Commandant von Stettin , follte mans glauben , lief

aber jurud fagen: Erthunte ben Durchmarich nicht fice twiren, weil ber geind ichon gegen Stettin planterre und baber find gutragen tonnte, bag ber geind mit biefer Lavallerie in die Faftung fich einbrangte.

15 Schwadronen hufaren, welche bem Ronige febr gut erhalten werden tounten, faben fich alfo gezwungen muzikehren und nach Anclam ju marfchiren.

Durch biefe Ravallerie murbe enblich ber General von Bila and bem Traume gewedt; er febrte baffer bei Benpolosbagen um, und marfchirte nach Anciam. Menterf fatiguirt fam bas Corps am 30ften um 10 Uhr bes Abends bei Anelum an. Der Feind folgte auf bem Sage. minteachtet fab man nicht bie gerlingften Bertbeibigungbam ftalben troffen. Da gufallig bas Corps bes Generals von Bila fich bis gegen 4000 Mann verftartte, indem aus fer den 15. Enfadrons Gufaren auch bas Grenadiers baraillon Gaden und mehrere hundert Flüchtlinge von ber Rapallerie fich aufchloffen, die in den Gefechten bei Boitene Burg, Preiglow und Pafewalf gerfprengt maren : fo batte fich damit febon auf den Soben vor Anciam eine Pofitien Man tonnte bafelbit fo lange Reben bleis mehmen laffen. ben, bis Brod und Fourage in Anclam empfangen war, und man ben Zeind gefeben batte. Man mare bann mewigftens bem Bormurf entgangen, baf bas Bilaifde Corps por 600 Mann, benn ftarter foll wurklich bie Bederfche Divifion nicht gewesen fenn, entwaffnet werben mare, Die weit man aber bavon entfernt mar, einen bergleichen bérois

herpischen Entschlink zu fassen; bewies der Befehl, daß die Bataillons = Ranonen vom Bat. Grävenitz auf dem Markte aufgefahren werden sollten. Einer der vothin gen dachten Officiere hatte sich mit dem Terrain, nicht etwa laut Instruction des Generals von Bila, sondern aus eis genem Geheiß bekannt gemacht. Er brachte in Borsschlag, daß das Corps vor der Stadt eine Position nehmen und nicht eher abziehen sollte, bis die Trains die Magaszinvorräthe fortgeschafft hätten, und die nöthigen Unstalten zum Ueberfahren auf der Insel Usedom getroffen wären. Alls lein man wollte von noch großem Widerstandleisten nichts hören, alles, was noch erlangt werden konnte, war, daß man die Ranonen doch nicht in der Stadt verpäckte, sons dern vor dem Thore ließ.

Kounte fich der General von Bila entschließen, nur dann den sichern Ruckzug über die Peene anzutreten, nache dem er durch die Gewalt der Waffen dazu gezwungen war; so war es ein sehr gewisser Fall, daß der Feind einen empfindlichen echec erlitt.

Rach der eigenen Aussage bes Generals von Beder, ift er am 3often mit einem Abjutanten verkleidet in Anclam gewefen, um fich mit der Lage der Stadt und dem Terrain bekannt zu machen.

Da ber General Beder aber nur bas Grenabierbas 'taillon von Saden fant; fo ift zu glauben, baffeine Expestition am 31ften nur auf diesen Fang berechnet war.

Durch die Antunft der 15 Estadrons, des Bataile lons Gravenig und der 150 Pferde vom Regiment Baile log waren die Preußen den Franzosen wenigstens viermal überlegen.

Man war in ber Erwartung, ber Genefal von Bila wurde eine Disposition entwerfen, oder sich doch wenigs stens um das Locale des Ortes befummern, da bestimmt voraus zu sehen war, baß den folgenden Morgen der Feind gegen Auclam vorrücken wurde.

Die wenig glich er aber bem General von Biethen, welchen Friedrich ber Große ben Bachter ber Urmee nanns te, ba er bei teinem Mariche fein Saupt niederlegte, bes por er bie gange Borpostenchaine nicht umritten und mit bem Terrain fich befannt gemacht hatte. Der General von Bila war abgestumpft, ich glaube er war frant, benn er überließ fich bem Schlaf, ohne bas Terrain zu tennen, ohne befohlen zu haben, wenn, und in welcher Otonung bie Truppen fich über die Deene gieben follten; ohne Anftalten getroffen zu haben, daß die Schiffe und Rahne nach ber Schwedischen Seite geschafft wurden, und ohne dem Rittmeifter von Siller bofohlen zu haben, welchen man ohne alle Rudficht in ben Preufischen Dorfern por Anclam tantoniren ließ, gleich ber übrigen Ravallerie in ber Nacht noch bie Peene ju paffiren. Es tommanbirte fich alles felber. Bahrend ber gangen Racht befilirte bie Bagage. und die Ravallerie burch Unclam über die Peene. Standhalten biffeits ber Peene mar alfo nicht mehr zu ben-

Ten. - Demungeachtet versammelte fich bie Infanterie mit Tages Unbruch, und blieb auf den Straffen liegen. welchem Behuf, war nicht einzusehen; benn ba bie Thore berichloffen maren, und über eine fechzehn guß bobe Gradte mauer ohne Chafaudagen nicht weggeschoffen werden tonne te: fo mar es beffer, fie folgte gleich auf die Ravallerie; benn bffnete ber Feind Die Thore, fo entstanden an ber Brude, ber eigentliche Bertheibigungspunkt in ber Rings maner der Stadt, unberechbare Unordnungen. Bur Bers theidigung diefer Brude murben 200 Mann bestimmt. Die Jufanterie maricirte endlich ab. Bor ber Anfunft bes Bilaifchen Corps, meldete ein Ravallerienfficier in bem Dorfe Strebenfe, habe ein Major von der reitenden Artillerie 40 Stud Ranonen auffahren laffen. mehrere Officiere angehalten, eine Capitulation gu unters zeichnen, die er burch einen Trompeter irgend einem feindlichen General wollte antragen laffen; er babe einen folden Unirag aber mit Berachtung verworfen. Eine bergleichen Nichtomurbigfeit mar allen ehrliebenden Dreußen ein Greuel.

Man dennncirte es daher dem General von Bila, for bald er in Anclam eingetroffen war, und stellte ihm vor, doch diesem Major auf der Stelle Befehl zu geben, sich mit seinem Geschütz über die Peene zu ziehen. Er versprach es zu thun. Man hat von dieser schonen Artillerie aber nichts weiter gesehen und gehört, wahrscheinlich war der Bunsch des Artilleriemajors realisitet worden.

Konnen sich die Rachtheile, traftlose Generale an die Ppitze von Armeecorph zu ftellen, wohl greller auszeiche nen, als in diesem einzigen Beispiele? Physische Unvergmögenheit und muralische Unwissenheit paaren sich in Am meen bei dem größten Theile der Generale zusammen, wo lediglich die Anciennete butschrider. Kommandirte bei Anselam ein junger rüstiger Mann, welcher den Rapf auf dem rechten Flecke hatte; so warde es einen größen Theil um glücklicher-Meuschen weniger in der Preußischen Armes geben.

Um o Uhr rudte ber Zeind gegen die Thore ber Stadt au. Ungeachtet von bem bie Arriergarde fommandirenden Rapitain alle Bange und Bege befett maren; fo tonnte es boch bem Feind gelingen, ben Poften am Pachaufe an merfen, moburch die Aruppen in ber Stadt von ber Deenebracte abgeschnitten maren. Der Kapitain 20a fic bes ber mit feinen Leuten aber die Peene gurud, bier poffine er fich, nachbem bie Brude aufgezogen mar, am Ufer ber Peene, um den Teind ju empfangen. Webrere feinbliche Offiziere retognoscirten bierauf unfere Stellung , bei melder Gelegenheit Feuer gegeben murde, welches nicht ohne Effett mar. Won diefer Beit au engagirte fich von beiben Seiten ein Dusquetenfeuer, welches ununterbrochen, mit picht unbebeutenbem Berluft von beiden Geiten, bis gegen 5 Uhr bes Abends bauerte. Die Preugen bielten bas Ufer tein, tappten bie Unter von ben Schiffen und Rabnen, um. fie ben Strohm berunter treiben ju laffen. Bei biefer Mrbeit murben mehrere Leute bleffire, weil fie unter bem Rus gelregen von beiden Seiten vollführt murbe. Der Jeinst fetite fich bagegen in ben Sanfern fest, und feuerte and ben Dachern und Fenstern. Während dieses Gefechts hatte bas Corps die Unfthen zwischen Blethen und Relzow beseigt. Man erwartete von feinem Abmarfibe nach ber Pinnoer und Wolgasterfähre benachtichtigt zu werben, als lein es machte bazu teine Anstalten, um mahrscheinlich erfe bie Ueberfahrt der Bagage abzumarten,

Der Posten an der Peendammerbrude konnte, bei eine ger Aufmertsamkeit, auf den Flanken, besonders wenn man fich der Stolperfahre bemächtigt hatte, sehr gut 24 Stunden behauptet werden.

Es war bober ein mbglicher Fall, baß wenigstens bie Infanterie von biesem Corps auf die Insel Usedom überger setzt werden tounte, wenn sie gleich successive von den Ambiben bei Biethen nach der Pinnverfahre abmarschirt ware. Allein die alten herrn hatten keine Terrainkenntvisse, das ber die zwecklose Stellung bei Biethen und ihre Unthatige keir, daß sie nicht Menzlin und die Stolperfähre besetzen, und auch nicht einmal diese Gegend abpatrouilliren ließen. Daher ihre Unentschlossenheit, daß sie auch nicht einen eine zigen Besehl gaben, der einen Willen zum Uebersetzen auf die Insel Usedom angedeutet hätte.

Die beiden Generale von Bila faben fich in ftunmer Bergweifinng an, handelten aber nicht. Satten fie boch bie Karte bor bie Augen genommen; fo mußte es ihneu

gleich einleuchten, daß es nur noch weniger Anftrengung bedurfte, ihre Chre und so viele brave Menschen gerettet ju feben.

Gegen Abend murbe bas an ber Peenbrude poffirte Detafchement bom erften Bataillon Gravenit abgelbft. Ein Ravitain vom Grenadierbataillon Saden tam 'mit feis ver Compagnie anmarfdirt. Er machte einen fdredlichen Berm, fprach von ber Bravour, welche feine Leute bei Jena bemiefen batten , und icien es unter feiner Buroc gu balten, Inftruttionen von ben abgeloften Officieren angus Man ließ ibn alfo laufen, boch überzeugte ibn daß er beffer gethan batte, bald die Gefahr, auten Rath angenommen zu haben. Die Bravour feiner Leute nahm man weiter auch nicht in Unspruch, man führte ibm aber zu Gemuthe, baf die Leute von Gravenis Diefen Dos ften 7 Stunden muthvoll vertheidigt hatten; menn er es auch fo machte, fo murbe die Infanterie mabricheinlich vollfommene Zeit jum Ueberfegen haben. Es mar biefer Poften aber taum in ben Sanden ber Grenadiers, als bas Feuern aufhorte, welches ben Frangofischen General bon Beder Doffnung fcopfen lief, bag co nun ratbiamer fevn mochte, wie einige Stunden gubor, Unterhandlungen anzufnavfen.

Man fing an ju parlamentiren. Der General von Beder melbete die Capitulation bes Furften von Sobenlos be, und die Uebergabe von Stettin. Er führte bem Ges peral von Bila ju Gemuthe, fie hatten fich in einen cul de

werben nicht warben entgehen thunen; wenn man unter wortheilhaften Bedingungen tapituliren wollte: so sollte ein einstündiger Baffenstillstand seyn. Man war turz vor der Erscheinung dieses Schreibens wirklich entschlossen, nach Pinnow abzumarschiren, allein die Uebergabe Stettins war etwas erschreckliches, weil man sich eben firirt hatte, über die Inseln auf diesem Platz sich zu repliiren. Die Lage war allerdings schlimm, aber nicht zum verzweiseln. War der Rückung auf Stettin abgeschnitten, so kounte auf Colberg dazu Rath werden.

Mangelte es bei ber Nahe bes Feindes an Zeit, um auf Usedom überzusetzen, so konnte die Ravallerie und Arstillerie nach Stralfund marschiren. Es war möglich, daß der General Bila bei Wollin oder Camin doch zum Gewehrstrecken gezwungen wurde. Auch mußte die Ravalles rie gewärtig seyn, weder in Stralsund aufgenommen zu werden, noch die Erlaubniß zu erhalten, auf die Insel Rasgen sich überschiffen zu lassen. Dann hatte man aber als les gethan; man war völlig Vorwurfsfrei.

Die Equipagen und die Tornister gingen freilich verlos ren, man rettete aber die Ehre. Der König konnte das verlorne Sigenthum einst wieder ersetzen, dem Könige aber nicht ersetzt werden, wenn man dem Baterlande in einer so

Da nach der Anficht des Generals von Beder, nicht aber bach der Anficht bes Generals von Bila.

peinlichen Lage auch nur einige taufend Bertheidiger obe, ne die hochfte Noth entzog.

Faßte man die Soche ein wenig schärfer in Ueberlegung, so mußte eine Unterhandlung über die Capitulation des Corps gar nicht angenommen werden, man mußte den Poffen an der Prendrude verstärken, und so bald es finsster murde, nach Pinnaw und Molgast abmarschiren. Während der ganzen Nacht-mußten die Feuer auf den Soben bei Ziethen, wo das Corps gestanden, unterhalten werzben, um.dem Feind das Vorhaben verborgen zu halten. Die Ravallerie und Artillerie setzte sich nach Greisswalde und Stralfund in Marsch. Alles was von der Bagage nicht überzuschiffen war, mußte in der Nacht noch versbrannt werden.

In dem Charafter bes Generals von Bila liegt kein Eigensinn, benn so oft ihm ein einleuchtender nutlicher Rath mahrend der vorhergebenden Marsche ertheilt wurde, bot er mit der größten Bereitwilligkeit dazu die Hand. Es ist zu glauben, wenn Jemand von Gewicht aufgetreten ware, ihm, vermöge dieser Gründe, einen Widerwillen ges gen die Capitulation beizubringen, er sich dazu bereitwillig murbe haben sinden lassen; zum Unglud hatte ber Zufall aber einige G. d. a. Officiere mit auf die Anhohon bei Biest then geführt, welche laut außerten, daß jetzt nichts besser res zu machen sei, als die Capitulation anzunehmen; ihr übles, Verhalten bei Jena hatte ihren prahlerischen Ton berabgestimmt; die Hiebe hei Boigenburg hatten sie

Kleinmathig gemacht, und bier ichien die Erhaltung ihrer englischen Wettrenner ihnen mehr, als ber Preußische Ruhm am Gerzen zu liegen.

Es wurde bemnach ein Officier nach Anclam geschickt, um die Capitulation abzuschließen. Es verbreitete fich baraber eine allgemeine Unzufriedenheit, welche bewürkte, baß in der Nacht vom 30sten zum 31sten eine außerordent= liche Desertion einriß. Alles brangte sich nach der Fahre bei Pinnow. Der größere Theil dieser Ausreißer ist gluck= lich in seinem Baterlande angelangt.

Am 31 fien bes Morgens streckte bas Corps bas Gewehr; die oben ermabnte Kaffe ward in der Nacht vom 30sten eingeschifft und unter einer Bebeckung nach Schmite nentunde und Colberg glucklich abgeführt.

Dobern Befehls zu Folge mare fie mabricheinlich bera geffen worden, wenn nicht der fcon mehrmals gedachte Ofesieler mit dem Creiseinnehmer Behrend, und dem bet der Koffe kommandirten Kriegerath Rücksprache genommen hate te, und das eilige Abfahren auf das angelegenste empfoheten hatte.

Ungeachtet bem General von Bila die Annaherung bes Zeindes in der Racht vom 29sten gemeldet wurde; so unsterließ er bennoch, den Rittmeißer von hiller danon zu besmachrichtigen, welches die Folge hatte, daß dieser Rittmeisster mit feiner ganzen Mannschaft dem Frind am 30sten in die Sande siel.

## Dienfttreue.

Blag.

Im Glogauischen Rammerdepartement ift die Rube wie ber bergeftellt, bie burch einige junge feurige Officiere vor einiger Zeit in Sagan und ber benachbarten Gegend geftort wurde. Diefe Stadt bat bafur buffen muffen, weil man fe voll bon Batrioten mabnte; Grunberg fam beffer meg. Den Frangofen tanh man es nicht verdenten, bag fie fich ben Råden beden. Sie werden aber auch fraftig von ben Ci-Dilbeborden unterflust. Da ift in Glogau ber alte ehrmurs Dige Oberamteprafident Ihr. v. E. ber icon 1802. fein Soidbriges Dienstjubileum feierte und bei diefer Gelegens beit bom Ronige mit bem rothen Ablerorden, bom Laude mit einem Monumente und einer Denkmange fur feine trenen Dienfte belohnt murbe, biefer Greis, nur noch zwei Finger breit bom Grabe entfernt, tam mit Devotion Den Siegern entgegen, führt ihre Befehle mit großer Strenge aus, und ift der einzige unter ben Regierungsprafidenten

Des Landes, ber bie Regierungsrescripte unter bem Ramen bes Raifers

Bir bon Gottes Gnaden Rapoleon u. f.- w.

erläßt. Man muß boch mahrlich gestehen: Diefer alte Mann befigt viel Lebensweisheit, und wendet ben Grunds fat au: Gehorche ber Obrigteit die Gewalt über bich hat!

. Bollte man bies Benehmen als Schwäche bes Alters ans feben, fo giebt doch der Rammerreferenderius b. Tidirfcto ein Beispiel von Lebensweisheit mas einzig ift. Diefer talentvolle Mann war einft Sutebefiger und Rammerhetr, ein nuglucklicher Bufall brachte ibn um fein Gut, fein Ere be und fein Beib und er widmete fic bem Rammeraldieuf ... Der Steuerrath des Glogoufden zweiten Bepartements erhielt einen Auftrag in Berlin ber 2 Jahre dauerte . und ber Minister Graf Soom fette ibn in diefen Voften als Abr ministrator an. Er war ftete ein beftiger Gegner bet Frangofen, bis fie felbit ericbienen, ber fluge Dann macht bann naturlich eine Changerite, fo auch Berr v. Tidbirfotv. Er fam bem anrudenden Reinde in allem gubor, biente ibm mit lobenswerther Trene, tunbfchaftete (was felbft nicht einmal feines Ames mar) die Starte und Pofition ber preus fiften Partifaue aus, und wies bem Frangbfifden General Regnie die Wege. Die Frangbfifden Machthaber Rehrten ibn im Bertrauen mit bem Titel

notre vilain Chambellan.

An die Stadte feines Kreises erließ er folgendes viele sagendes Rescript, mas feine Rlugheit rein quespricht; man sagt sich ins Ohe, Napoleon werde ihn jum Kammers direktor erheben.

## Eopia

Db. man zwar glauben follte, bas Bernunft, Ringheit and der allen Menfchen angebobene Erieb der Selbfb erhaltung ein jebes einzelne Individuum beranlaffen murbe, in ber gegemwartigen loge ber Dinge vorzuglich auf alles, mas an feiner perfonlichen Gichesbeit bienen fann, Radficht ju nehmen, und fich nicht ohne Roth Um annehmlichkeiten und Gefahren auszufeben, fo baben gleiche wohl verfchiebene, in niehrern Stadten fatt gefundene Breigniffe mich mur gu febr abergeugt, baf biefe Rluge beiebmaaftregel von vielen ganglich aus ben Angen gefest wird, indem fie burch Menferungen an offentlichen Ortes und burd Dandlungen Belegenheit geben, fur verbachtige Perfonen gebalten gu merben. Beifpiele gn bem bier ges fagten gaben Grunberg und Sagan, wo bei verfchiebenen Bergulaffungen Burger ober andere Stadtbewohner fic Meuferungen von Theilnahme an bem Borgefallenen erlaus Bet, bie bachft unbefonnen maren, und weber dem Interef fe bes Ronigs von Preugen mugen, noch ben Frangofen nachtheilig feyn tonnten, von benen babei interefferten Der

finen aber fehr wohl bemerkt, und wenn auch nicht muter veränderten Umftanden genhna det, boch auf feine Weife vergeffen find.

Auf Befehl Gr. Ercellenz des herrn Generalgoupers neurs v. Berrieres, und ganz vorzüglich bazu durch eine mundliche Unterredung mit dem General Monbrun veranslaßt, gebe ich unten benannten Wohldblichen Magistraten hierdurch zu ihrem und ihrer Familien eigenen Wohl, und zum Glad und Erhaltung der ihrer Aufsicht anvertrauten Städte, auf, allen Einwohnern auf das strengste zu besehslen, nicht nur bei Vorfällen, z. E. von Gefangennehmung französischer Officiere, Scharmützeln in den Städten selbst sich ruhig und in ihren Behausungen zu halten, sondern auch bei Durchmärschen der Truppen nicht auf den Marktspläten sich zu versammlen, und über die durchmarschirensden Truppen, von welcher Nation sie immer sehn mögen, zu unterhalten.

Mehr ober weniger verstehen alle Franzosen Deutsch, nur der Umstand, daß sie nicht ganz der Sprache machetig, ist Ursach, daß sie mißtruuisch sind, weil die Erfaherung mehrerer Lander z. B. Tyrol, Calabrieu zt. ihnen das zu Anlaß gegeben. Unvermeibliches Glend zu verhaten, den unausbleiblichen Ruin der Städte, das schrecklichste Loos, was Magisträte, Bärgerschaften und Einwohner treffen warde, fähle ich mich, genan mit der Lage der Sachen, wie sie wirllich sind, bekannt, dadurch verans

fast, vorstebendes unten benannten Wohldblichen Magir straten in der besten Absicht an das Berg zu legen, danit von ihnen solche Bortebrungen getroffen werden, die von unferer Provinz nach Möglichkeit die verderblichen Folgen entfernen, die Länder empfanden, und noch empfinden, die die Gewalt der Waffen und ein beispielloses Krieges Glack die niesen undberwindlichen Siegern unterwarf.

Glogan, ben 26ften gebr. 1807.

v. Tscirschty.

Dier fcheint der herr von Tidiricht aus feiner Aute ja geben, er hat aber in der Hauptsache Recht; denn was if kluger als die Regeln der Selbsterhaltung, und kann man den Zeind besser gewinnen, als durch Nachgiebigkeit?

2....n...r.

Intereffante Rleinigfeiten.

Bu der Zeit, als die Preußischen Bestungen Magdeburg, Chstrin, Stettin, Spandan und Plassenburg so schnell nach einander übergeben wurden, fragte ein Officier einen ihm bekannten Juden: Run Schat, wie geht es mit dem Dandel? "Gut" — erwiederte jener — "die Bestungen gehen reißend ab, un fre Leut' verdienen eppes!"

Bor furgem tam ein friegsgefangener Officier nach Berlin und zu bem Commandanten, General Dulin, um fich bie Erlaubnif zu erwarten, in ber hauptstadt Neiben au darfen.

Der Schreiber bes Generals (ein Gemeiner von ber Raiferlich- Franzbfifchen Garbe) empfängt ibn, um feinen Wunsch zu protocolliren, und redet ibn in Franzbfischer Sprache an, deren ber Officier, troz seiner genoffenen guten Erziehung im hiefigen-Radettenhause, nicht ganz machtig ift.

"Bie beißen Sie?" fragt ber Schreiber frangbfifch. Erft fpat fagt jener seinen Rahmen, nachdem er fich

die Frage in Mente übersetzt bat. "Wober geburtig?"

In langen Abfagen und nach laugem Rachfinnen ant-

"Wie alt?"

Wieder eine große Paufe por der Beantwortung.

"In welchem Regimente dienten Sie, und in welchem Range ?"

Clement, bas bauert wieber eine gange Beile.

"Bomit werben Sie sich bei Ihrer hiefigen Anwesens beit beschäftigen, und watum wollen Sie sich hier auf balten?"

Ja, diese Frage ift jenem verzweifelt weitlauftig und lange muß er sich befinnen, indem er Wort fur Wort in seine Muttersprache translatirt.

Dem feurigen Franken geht bie Geduld aus. Er ruft: "Run?"

Das fett Jenen aus aller Faffung; er hat bei bem Ands ruf das Ueberfette wieder vergeffen und transpirirt vor Angft.

"Bermuthlich" — fagt der Schreiber troden —
"tommen Sie, um hier Ihre Erziehung zu bols
lenden?"

Ja - antwortete ber Schwitzenbe; lachend febreibt ber Prototollführer bas nieber und ber Officier ensfernt fic,

feelenfrob, ber zwiefachen frangofifchen Riemme entronnen ju fenn.

Berlin erhielt aufs neue einen Beweis von ber scharstunigen polizeilichen Wachsamkeit der französischen Autoritäten. Ein Eriminalcommissarius, welcher seit langerer Beit als der schlaneste Entrecker geheimer Verbrecher berühmt war und für einen ehrlichen Mann galt, wurde als Theilnehmer an Diebstählen angezeigt und, dom Eriminalzericht verhaftet. Als von diesem Vorfall dem General Dulin Anzeige gemacht wurde, sagte er: "ich habe der hießigen Polizei nicht vorgreisen wollen; "aber" — indem er ein Buch aufschlug — "lesen Sie

und der Deputirte las bei dem aufgezeichneten Ramen des jeht Berhafteten: "Ein guter Ropf, fiedt jedoch mit bedeutenben Dieben unter einer Dede!" Go befludet es fich wirllich.

Robebue läßt in seinem Luftspiel: Das Episeram, ben Rammerrath Sippelbang sagen: ich weiß ein Ländchen, wo die Sitel spottwohlfeil sind! Welches Ländchen sollte er wohl gemeint baben? Mir fällt dabei immer unter andern Schwebisch-Pommern ein. Dierwar, noch vor ein paar Jahren wenigstens, der Handel mit Liteln und Memtern formlich zu Pause. Da fann-

te man noch - wenigftens im Rleinen - fur Belb Alles werben, wogu man Luft batte. Bum Benfpiel, ein Dofrath mar 100 Ducaten werth, fo viel tuftete nems lich biefer Litel. Wirfliche Aemter erhielt man für ein Spottaelb von tinem Staatsbebienten, ber nicht meir recht fort tonnte ober wollte. Gine tleine Stelle, web che 400 bis 500 Thaler einbrachte, ertanfte man mit 4 - 5000 Thaler. Damals wurde ber Doffen ciut Maggedirectors, ber eiren 450 Theler brachte, gerabt für 1800 Thaler verangert; wie im Civil, fo ging ch auch im Militair: Rur Geld wurde man ein Officies, fo bedeutend als man wollte, bas beift, fo viel mat bezahlen fonnte. Gine Capitginsftelle mit ber Compag nie wurde mit 2-6000 Thaler bezahlt. Babrfcheinlich bat fic bad feit zwen Sabren nicht geanbert. möglichen übeln Bolgen liegen am Lage, Es fommen Leute gu Memtern, die außer ber Ranffumme nichts befiben, bas fie bam qualificirt: Dan fant Gecretat beifen, ohne ju miffen, wie man bie Beber halt, Capitain fenn, obne bie minbeften militairifchen Renneniffe In befiten. Aber bafur bort man bier - wie in Berlin allerlen erbauliche Liteleben ertonen; man nerme feinen Menfchen ber bem Namen feines Baters. Rein, er muß burchaus etwas im Staate fenn, er mag wollen ober Diefe Rolbwinfler . Sitte ift aber nicht allein in nicht. Berlin und Comedifch : Dommern beimatblich : man fin tetrife in vielen anbern Stanten und Stantchen, ganbern und Lantichen, wo - bem Stumel fep Dant ber Rang nicht fauflich ift.

"Mam deute ficht wie fost die achte Philosoph Mon fes Deu vels fachn wint außerst ungegelmäßige Siedt, im der ein Briefträger während feiner gantin Led bendiehefrist Synktian berrichtet hat, der dahen nuit allen krungen Synktian und Winkeln so befannt zender den ift, daß err jedest Daus auch im Dunfaln sindes. Diese Mande werde nun in einer Nacht durch Industrie. Diese Mande werde nun in einer Nacht durch Industrie malt in die regelmäßigste ungeschaffen, was wird and andern Margen der Briefenigar von der Beränderung sagen? Er wird über Unord innung, aber schliche Meuerung flagen. Er wird konnicht sinder feinen."

Eben fo machen es unfere Geschäftsminner, bie nur den alten Schlendrian senign und micht hebst den ten; ihnen ist jede gute Resonnan der Wersassung wode Berwaleung seine ihn ord nung; eine stohdbiche Reue rung; gerade fe trieben es viele Officiere im Felding 1806; fie funden in der Reiegsbunft noch an Ende des stebenjährigen Krieges, hier waren sie geblieben in der Urbergengung, daß alles gut: sen, und hatten L'hombre gespielt, mabrend die Franzassen phusend Schritte vors warts gingen. Natürlich missiel ihnen die Neuerung, besen Seift sie nicht kannten. Matürlich konnten sie fich

barin nicht finden, wie jener Brieftrager in ber vermanbeiten Stabt.

Der, nun ermordete, Kaiser von hatti, Jakad Dessalines, gestactete vor zwen Juhren, um den
Wiffenschaften und der Buchdruckerkunft in feinem Staat
te aufzuhelsen, eine — mehrere Reinigkeiten ausgenommen — gang vollommene Dents und Perkfreybete. Der Schriftsteller durfte: nut nithes Tadelndes gegen hohe Personen, keine Benierkungen über Misseriffe in der Staatsversassung oder Amtsverwaltung, gegen das Mis Unie und die Geistlichkeit, gegen große Verbrecher und Dummtopfe, keine Rügen von Mangeln niederschreiben, und keine Wahrheiten, die legend Jemand beleidigten. Sonst durstwer alles deucken lassen. Lobpreisen konnte mach Gefallen.

Bergleichen wir mit dieser Frenheitzestattung bie Berliner Cenfur vor dem Ausbruch des zehigen Arieses. Dort konnte auch alles gedruckt werden, nur nichts gegen Religion, den König und den Senat. Das, so einfach gedatht, war nun sehr billig; aber wir weit konnte der Sinn dieser Bedingung gedehnt werden, wenn ein schwachtspfigter ober engherziger Censor wollte, denn er war durchaus nicht responsabel für seine Handlungen in dieser Hinsicht; er konnte einen gang schuldtosen Perrioden nach seinem Belüste deuten, und aus einer Schrift

hinwegstreichen, wies ihm beliebte. Mithen barüber wurben nicht angenommen. Ein bebeutenber Mann in ber
Nache bes Konigs, ben man einmal in einer folchen Sacht um Ruch fragte, antworteter Man muß es bem Ermessen des destallten Eenfors aberkaffen, was er zu drucken erlaubt. Macht man ihm sinnal feiner Strenge wegen Boribaffe, fo ilfte er in Jutunft alles paffle ten, und bas barf burchaus nicht ston! Traurig, wenn num ein Schriftsteller der Laune eines solchen befanger den Menschen hingegeben ift, der, wie ein verschnitten sier Lobrengraben, nut ver seufen, aber nicht sellsse etwas in alben fahn. Ift so die Censor nun gar doch haft, dann stehe Apollon der Lievatup den.

દેઇ

ting the state of the state of

र क्रिकेट विकास कर स्थापन स्थापन

करोड़ १५० - १ हेन्द्र असेन भेट्र असेन राष्ट्र साथ है है। यह

Bent beginnen auch Die Lifeldtid !!!

fogt hand Sachend has mit großen Recht. Web de Gerüchte lanfen jur Beit bes, Frimes burch bas Bolt! An affen if agresbulich eingelen des taum be taufenbfte Theil bon ber Sage; bas meint auch Du laus, wenn er fagt ; Es lauft kein Maiche im Ralte est fowimmt ein Roenchen Wahrheite beine , Jebermann iff jest Polibiter und fpricht mit, gleichviel ob fein Urtheil von Einficht motivirt ift, wher nicht. Daß ed mit ben : Gagen vom Reiensvenfallen fo. ift : wie es wirflich gebt, ift in ber Ordnung; die Lavine, welche fich ben Schneeberg berabmaltt, wied mit jebem Umbgeber große fer, fo auch eine Nachricht in jebem Munbe, burch ben fie geht, befonders weun fich ber Befiger bes Munbes für die Bedeutenheit ber Sache intereffirt. Reber neue Buhdrer fest als Wiederergabler eine Rleinigkeit bingu.

Jum Benfpiel: Derr Mro. 1. begegnet seinem Freunde Mro. 2. und spricht zu ihm: Eben ist ein Courier angekommen, aber woher er kömmt, und was er bringt, weiß man nicht. Mro. 2. geht weiter und erzählt an Mro. 3., daß ein Courier gekommen sep, man bermuthe, daß ein Gesecht statt gefunden habe. Sogleich erzählt Mro. 3. an Mro. 4., seinem Bekannten, es sep N. N. eine große Affaire gewesen. Wichtig rust Mro. 4. ben seinem Eineritt im Weinhause: Wissen Stend, daß ben N. N. eine meteberische Schlachte gelie

fert ift, worin 3000 Mann geblieben find? Darauf laufen die herrn 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 geschwinde auf verschiedenen Wegen fort, dieser zu Hause, jener in die Resource, der in einen Laden, ein anderer zu zinem Freunde, und jener in ein andres Weinhaus. Jeder sett etwas binzu, und am Ende sind es 10000 Tedangene, ein paar Besehtshaber sind geblieben und viele Kanopen und Jahnen erbeutet. Fragt man: Bon wem kommt die Nachricht? so wird geantwortet: "Bon vem kommt Die Nachricht? so wird geantwortet: "Bon einem Wanne, der es wohl wissen kann, den ich aber nicht nenne:"

Wollte man aufrichtig sepn, so mußte man antsworten: Rro. 12. spricht, Rro. 11. habe ihm vertraut, wie Rro. 10. erlauscht habe, daß Nro. 9. gesprochen hat, Nro. 8. hat vemeint, Rro. 7. habe gehört, daß Rro. 6. sagte, Nro. 5. habe zu ihm davon geredet, daß Rro. 4. verfündigt bitte, Nro. 3. hatte erfahren, wie Rro. 2. es wieder gesagt, was Nro. 1. ausgefundschaftet hat. So zeht es unter Kannengießern mit den Kriegsgerüchten!

Wer Reigung bat, ju miffen, wie munberbar oft einzelne Menfchen ju Rang, Gemicht und hoben Memtern, ju benen fie nicht bie minbeften Sabigseiten befiben, gelangen tonnen, ber lefe folgende furje einfache und gang mabre Darftellungen :

Es war einmal ein junger Menfch von großer Remille, ber, wie es in feinem Baterlande Gitte war, Golbat - bas beifft Officier - wurde, Man ftellte ibn als Rabnrich an. Er lebte mit feinen Rameraben nach three Bewohnheit, mit andern Borten: er wite fic fo gut, wie viele Unbere, es in viebifchen Musichmeifungen und Laftern fo weit als moglich gu bringen. Diefer Muckficht unternahm man zuweilen formliche Wett-Fånnefe. Un einem Abend befand fich ber Sahnrich in Befellchaft feiner Baffenbruber, wo macher gehechert wurde. Einer aus bem Rreife ber allmablig luftig merbenben Bruberfchaft tam auf ben Ginfall einmal verfuchent wer unter ihnen bie grofte Quantis tat geiftiger Betraute verschlucken tonne, obne beraufcht in werben. Der Borfchlag erhielt lauten Benfall, und Man begann gan Amaro ju erinfen, und bas beliebte Betrant mar - man benfel - Abraf.

Es währte, natürlich, nicht lange, fo befanden fich mehrere der Zecher Sackvoll unter dem Lifch, und zu diefer Rlasse gehörte der Fähnrich. Doch war das Umfinken ben weitem nicht das Final der Bacchanalien; des Fähnrichs ohnehin nicht unverwundbare Lunge hatte die drastische Flamme des Geträndes angegriffen, er wollte vor hipe in seinen Eingewelden erblassen, und siel endlich in eine langwierige, schmerzhafte Brustkrank-

beit. Ein verkändiger Urst rieth ibm: er folle Urlau nehmen, aufs gand gieben, und wiel Efelsmild trinfen. Das that er, bas Mittel wirfte, unb, er wurde fo balb und balb wieber bergeftellt. Run meinte ber Mret, et folle, feiner febwachen Lunge wegen, ben Militairbienft gans quittiren, und irgend etwas anders teriben, bas auf feine gefchwächte Ropperconfitution nicht, fo nachtheilig einwirke, als biefe Befchaftigung. Auch bicfer Rath wurde befolgt, er nabm feine Dimiffion, und fing aus langer Beile an, ein wenig in Rameral- und Fis naumiffenkoaftlichen Buchern zu blattern. fo bag te am Ende in biefem Rache eine oberflächliche Ibee erbielt. Geine vielgeltenben Bermanbten, welche bamals, als ihn ber fatale Arraf aus feiner Militair . Cariere warf, ibm fcbiefe Gelichter fcbnitten, murben nun wies der freundlich, und befchloffen auf ber Stelle, aus ibm etwas Rechtes im Civil Ju fchaffen. Da er alle bebenben Borguge, als Gelb, Erbabel und Protection feiner boben Familie, befag, fo tonnte es gar nicht feblen. Man fellte ibn portheilbaft an, als er fich taum gemelbet batte, und flieg von Mint ju Mint immer bober empor, bis jum angefebenften und bedeutenbften Staats. beamten, bet fogar einen Deben trug.

Ein Andrer flog schuell im Militair eine Stufe nach ber andern hinan, weil eine hofdame, als er noch Sefondlieutenant war, jur Gemahlin bes Fürsten von ihm fagte: Gestern habe ich mit dem N. N. getangt, "D,

mein Gott, er tamt mit ein Engel, und mar gefleibet Bie ein Gott!" - und bir Durthlaucht fchagte bubfche ring administ Langer. " "Raine inten man wohl mehr verlangen ald bag ber Done bier und bort best Arraf in Blemfern und Barbei fibet? E riving Chair March Car and ber Reiter Germannter auf bein Grown, all die French and the Array Control The same of the earth are decision of the earth and a second of the to fire of the label with the entire to the total of the first of the state of th Committee to the fill district the second Lamber D. Bell vo. Same with the to the Roman and Sant 1909 in Santa grant 1888 ; I have the first of the first ominion to retain the first are . I and was a series of the series The contract the second of the contract of ight that that is very more with within the rown grief the or the came to the agreement in mile with it with a sign of the life of the Acres 1 . The state of the property of the state of the s

and the second of the second o

Ueber bie Tenbeng ber Schrift:

Bertraute Briefe über bie innern Berbateniffe bes preußifchen hofes u.

und bes Journals:

Mene Feuerbränbe.

Es'ift wohl Beit, bag ber Berfasser ber erften, und det Mebatteur ber lettetn fich barüber laut erflatt, ba fo manche Recensenten barnach gefcagt haben, benen bie Baffungsgabe fehlt; benn sonft mußten es ihnen jene Werte wohl eingetrichtert haben.

Diese Recensenten haben auch gefagts man muffe vorher einen Gebler rugen, nicht nachher, und die Briefe waren nicht von 1786 her, fondern erft gang neuerlich geschrieben, und was des Gofageen mehr ift.

Meinetwegen mogen fie fagen, die hoeren, was fie wollen, es ift mir vollig einetlei; beim fie habens fiur immer mie des Form und mit Liteln, Druckfehlern, und was weiß ich womit zu thun.

Da aber fene Werte fart gelefen werben, und biefer ober jener zweifelhaft fenn mochte, ob es gut gethan fen, mit freper Stirn bie Fehler feiner vaterlandifchen Verfaffung aufzubecken, so febe ich mich veranlast, barüben mich näher zu erklaren:

So lange wie ein Staat, schwach im Junern, von Aufen durch seinen diendenden Schein den Rachdaren noch imponiet, so lange ift es Pflicht des Patriggen, seine Schwächen vicht aufzudeden; er mag dann im Stillen wirten, rathen, warnen — helsen, wo er kann. Ob ich das redlich gethan habe? darüber kann ich mich hier nicht erklären. Selbst Rapoleon, der alles weiß, kannte doch nicht so unsere Schwäche, als er sie nach her fand. Dies beweist seine Aurede an die Truppen dar dem 14. Octor., dies beweisten seine Morte:

Certainement ils se tromperont ces peruques?

Les prussions sont encore plus surpides que les autrichiens.

als er ihre verworrene Postion erblicke,

Mer, alfo dann öffentlich auftritt, wie Baldo in feinem-Feldzuge 1805, ber beingt nur feiner Eitelteit ein Opfer; er verhient fich zwar den Ramen eines Prophe-

. 182 W. J.

ten, aber er hat dem Beinde die Schmäche des Staats verrathen.

Wenn aber nichts mebr ju verfchweigen ift, wenn ber Staat in Trummern gerfchlagen baliegt; wenn bie Erften bes Lanbes fich als Berrather, Boltrous und Dummfopfe Brandmarten (feble ed etma batan?); wenn ber Ronia verlaffen ba febt; wenn ber größte Theil bes gebildeten paterlandifchen Dublitums, verzweifelnb on ber Wieberberftellung bes Staats, fich bem Feinde hinwirft, ibm Treue fcwort, ihm bas Ctaats . Eigene thum verrath, ibm biejenigen nennt, bie es noch rebfich' mit bem gefchlagenen, verlaffenen Ronige meonen; wenn eine Menge bon Beauten Schaamlos fich bereithert; benen bie Musfchreibung ber Armeebebarfniffe bes Reindes überlaffen worben ift, fo ift es mobl Beit, bal eine Stimme in ber Buffen erfchalle, und bem beffer ge-Aunten Dublifum Die Urfachen bes gertrummerten Staats begreiflich mache, auf bie Elenben mit gingern zeige, Die Schuld baran find, Die Schurfen brandmarte, Die weiter nichts begreifen, als was ihre Tafchen füllt. Es ift wohl loblich, wenn man auf ber anbern Geite bie Eblen in ber Nation nennt, die ihre Pflicht thaten, und wohl noch mebr?

Schandlich ift der Morwurf in: den Zeiten (ich mepne bas Journal): Man schilbere ben König sehr gut, damit seine Schwäche besto mehr hervorleuchte. Es mußte mobl ein eben fo elended Schmeichter und Speichellecker fenn, als jener Rrititer — ein hante fcher Receiffent ift, ber mit elenden Abbotatentniffen fich belifter, ber bom Ronige fagen tonntet.

Er ift ein großer Lopf, ein mepter Rrigbrich, ein großer Felbherr u. f. m.

Der Konig ift ein guter moralischer Menfc, bat einen gefunden Menschenverstand, und leiftet, was et leiften kann.

Was foll mon mehr von ihm verlangen? Daburch, baf ich bas gefagt habs, tann ich ihm bas Zueranen ber Ragion nicht nehmen, fondern ich suche est zu ersbaken.

Undere mennen: Enthieltein die Agiefe und die neuen Feuerbrande auch Wahrheiten, fo tamen fie boch jur unrechten Zeit. Eine Sonne die blog leuchte, abet nicht erwärme!

Ich mochte boch einmal feben, wie es mit bem

Das meynen die herren fo hinter bem warmen Dien. Sie foffetnieber einmal hinaustreten unters Bolt, ba wurden fie bulb merfen, bag es mit allem Ermirmen am Enbe fep: Das ift alles vergebens!

Es muß jest niedergeitsen And miedergebennnt werden, was an Migbratichen jest eintbisk tanftebag es muffen die Ctaatsverrather offentlich gebtandminist und bestraft werden; der Konfgemaß fich mie beneddie fien (nicht etwa Abel) umgeben; und wie bemedien Wuft etwas Gehaltvolles aufzubauen.

Darum bie Briefe! barum die neuen Beuer-

Ich merbe übrigens es nicht bulden, daß jemand Unrecht gefchahe, und wenn es ohne meine Schuld geschehen ift, so foll es berichtigt werden.

Jest hore ich noch manche Stimme, welche mir zutuft: Welchen Verfolgungen fegest bu dich aus? Wie wird man bich verlaumden, wenn ber König juruckkommt! Man wird dir ben Prozest machen, dich einkerkern, richten und beschimpfen.

Daran fehre ich mich fehr wenig. Rennen werbe ich mich bem Ronige, Er, ber Gerechte, mag über mich richten. Gebulbig werbe ich meinen Nacken jeber Strafe hinhalten, mein Troft wird bann fenn: Daß ber Buch-ftabe nicht erlosoft.

Rann man Anhanger bes mabren achten preugischen Staatsfoftems richten und bestrafen, fo ift bies ber größte Beweis, bag es nicht mehr epifirt.

Soviel über bie Tendens meiner Schriften, und nun laft mich damit in Rube, ihr Recensionen-Fabris tanten, und ihr Schwächlinge, die ihr nicht Muth habt, in die Schranfen zu treten, und die ihr lieber den Beinden Weihrauch ftreut (der ihnen angtelt), damit sie ench eure paar Thaler Schalt auszahlen.

Die Reduftion ber neuen Senerbrande.

# Ertlarung bes Berfaffers

de r

vertrauten Briefe über die innern Berhältnisse bes preußischen hofes zc.

bas ichwarze Register im zwepten hefte ber neuen Feuerbrande betreffenb.

Auf dem Litel bes ersten heftes ber neuen Feuerbrande stehe ich mit Necht als herausgeber; denn bis auf den letten Auffat von Benkowit sind alle pon mir selbst.

Der zwepte heft enthalt nur die Abhandlung Seite 118 von mir. Diefes heft ift mir nicht eber gu Seficht getommen, als ba ich eben von einer zweymonatlichen Reife zurustam. Die Auffage find daber vor bem Druck nicht von mir gelesen worden. Ich finde nun in diesem hefte das schwarze Regischer, und fühle mich berufen, hierdurch zu erklaren, daß jenes Register Wahrheit und Lügen durch einander mengt, den Stempel der Animostät und Gemeinheit trägt. Es wird darin geschimpst und gelästert, wodurch niemand der Wahrheit und Gerechtigkeit eine Stüge giebt. Der Verfasser hat sich nicht genannt; das Manuscript ist durch die dritte hand an den Versleger der neuen Feuerbrände eingesandt, das Publikum wird ihn aber leicht an dem Titel, an der Form und an der Tendenz erkennen. Er mag sein Machwerk versantworten.

Er mag mit so vielen rechten, die in diesem Regifter conpromittirt und verlaumdet find; er mag es verantworten, daß grade jest diese Schmabschrift erscheint,
und vielleicht Betanlassung wird, das Ungluck mancher Familie zu begründen, wenn der Staat diese Schenkungen wieder einzieht, die fich zum Theil schon in der
britten Hand befinden.

Ich vertheibige die gerügten Donationen nicht, ich habe meine Mennung darüber im ersten Theil der vertrauten Briefe gesagt. Wenn es gewiß ist, daß der Graf honm gegen die Einziehung der geistlichen Guther und Starostepen protestirte, wie kann er die Donationen eingeleitet haben?

Doch ich will die Unrichtigkeiten, welche mir nur in bem schwarzen Register bekannt find, rugen, bars nach mag bas Publikum bas Ganze beurtheilen.

# S. 67. No. 7. Stadtprafibent Gifenberg in Berlin.

Nach bem Aufruhr in Breslau mufte Gifenberg nach Breslau reifen und bie Sache untersuchen. hopm fiel vor ihm auf bie Rnie, und bat ihn um Gotteswillen, ihn nicht unglücklich ju machen, daber diefe Schenstung.

Die Unwahrheit bieser Schmähung geht aus sich selbst hervor. Wer den Graf Hoym kennt, der begreift es sogleich, daß es ihm physisch und moralisch unmöglich ist:

Auf bie Rnie ju fallen.

Wie hatte ber lahme Mann bas möglich machen follen?

Unter allen Umftanden hatte bie Rlugheit hopms Refourcen genug, fich einer folchen erniedrigenden handlung gegen einen Eifenberg ju überheben. Die Schuld, ben Aufruhr veranlagt ju haben, fiel auf Werner, bem Stabtprafibenten in Breslau, einen unmittelbaren Ganftling Friedrich Wilhelm II., bem er als Rrons pring Gelber negociirt hatte.

# S. 69. Fürft Sohenlob.

Der Tausch, ben Sohonloh zwischen bem Amte Erotozenn und seinen Donationen vorschlug, ware nicht ungerecht gewesen, wenn er nach den Anschlägen geschah, welche von benden Tauschobjekten gemacht wurden. Der Staatsminisker von Voß vereitelte dies Projekt, vielleicht aus guter Absicht. Dem Könige dienten aber die Hohen Helithen Besitzungen mehr, wie Ergtozen; benn sie arondirten, so viele der sudpreußischen Aemter, von denen sie unklugerweise algerissen waren.

# S. 71. Der Graf Luttichau.

Dem Regierungsrath von Grevenit gefchieht hier ju viel; er wird hier geradezu ber Bestechung beschulbigt.

Grevenit mar ja gar nicht' Richter in der Sache, sondern der officielle Benstand der Gräfin Swrovska; auch ist der Rechtsstreit der Surovskyschen Speleute quo ad Bona gar nicht abgeurtheilt, sondern verglichen worden. (Man sieht, wie schlecht der Berfass

fer unterrichtet mar.) Alle hier angegebnen Summen find falfch. Was hier von dem Juftigrath Reinhard fieht, ift gang unwahr.

#### **G**. 75.

Hoym hat Murowanna Goslin für 120000 Rthle. getauft, und um eben ben Preis vertauft.

Wenn ber Rauf von ihm aus Befälligkeit gegen Bischofswerder geschehen ware, wie würde er so untlug gewesen seyn, sogleich an 40 Procent daran zu verdienen? Man sieht, wie sehr den Verfasser die Wuth zu schmähen hingerissen, und wie inkonsequent er babep verfahren hat.

### · 6. 76.

Der Ritterschaftsrath von Unruh ift ein so rechts schaffner Mann, wie der General Rockeriz, und es ift nicht wahr, daß die benannten Guther dem lettern geschenkt wären, sondern sie find dem von Unruh in Erbenzing gegen ein Erbstandsgeld und Abfindung des vorigen Besthers, Grafen Lucas v. Bninsty, verliehen worden. Diese Absindung hat Dr. v. Unruh theuer bezahlen, und überdies das auf den Güthern gefundene Inventarium nit Gelde auswiegen muffen. Er hat die

Sebaube, Die vermahrloft waren, in Stand gefest, und manche Melioration gemacht, ebe er fie verkaufte.

# G. 83.

Unter ber Tape ber Triebenfelbichen Guther unb ihrem Verkaufspreise, stecken feine ihm eigenthumlich gehörigen Guter.

Es fen genng an biefen Berichtigungen, bie mir entfernt von ben Quellen jest nur einfallen.

Mit dem vierten hefte geht die Redaktion einzig und allein burch meine hande, und aledenn fiehe ich für jeben Auffat in den neuen Feuerbranden.

Der britte hefte war bis auf biefen Rachfat auch icon gebruckt.

# Mote bes Berlegers.

Ich muß es ber Wahrheit gemäß anerkennen, bag ber Berf. ber vertrauten Briefe von dem Druck des schw. Reg. nichts gewußt hat; ich meldete ihm deffen Eingang: allein mein Brief verfehlte ihn, indem er schon abgereist war. Er erhielt ihn endlich, und antwortete sogleich:

"Huten Sie fich fur biefen Auffat; bas schwarze Resgister ift mir als Manuscript bekannt, es enthält viele Unrichtigkeiten, es ist besonders gegen den Grafen Hopm gerichtet. Ich will an allen Schmähungen gegen diesen Greis keinen Theil haben, um so weniger als er jett außer Dienst if.. Mag der Graf Hopm Schwächen haben, er war bennoch einer der klugsten preußischen Minister."

Diese Antwort tam gu fpat, bas zwepte heft ber neuen Feuerbrande mar bereits in alle Belt.

# Drudfehler.

6. 108. 3te Zeile v. o. lies, statt Napoleon werde ihn zum Kammerdirektor erheben: ber König werde ihn einst zum Kammerdirektor erheben.

# A met wo out t

auf ein anonnmes Schreiben bes Berfertigers

Es ift an bie Redaftion ber Renen Feuerbranbe ein Schielben bes femarzen Regiffrators eingegangen, worin bem von ihm vermutheten Verfaffer ber vertrauten Briefe draucherlep Schuld gegeben wirb, was wir bier offenstich beautworten wollen. Es beifit barin:

Mir ift in teinem Sinne ein Gefallen bas mit gefcheben, bag Sie meine Labelle von ben führreußischen Donationen in bem Bwepten hefte ber Reuen Feuerbranbe ubaben abbrucken laffen.

Dem jestigen Rebatteur und Berfasser ber bemfrauten Briefe noch weit meniger; mit seinem Willen feht biese Labelle nicht in ben Reuen Feuerbrans ben. Es liegen noch Beuchstücke aus ben Processuften eines herrn v. \* \* \* \* vor uns, welche auch au die Redaktion einzesande worden, beren Schriftzuge außers vroentliche Zehnlichkeit mit benen jenes Anschreibens haben. Wir werden keinen Gebrauch davon machen.

Ich gehöre nicht zu ben Poltrons; aus Gründen, die ich hier zu entwickeln nicht Luft habe, werbe ich vielleicht öffentlich gegen Sie schweigen, auf Ihre Koffen aber werbe ich privatim mit sehr derber Dars Dimes beit.

ftellung Ihres Charafters mich rechtfertigen, wenn bas Gefcwaber ber Donatarien mir Berbruß erregen wollte, ob fcon Sie ben Lobrebuer jener Leute machen.

Das kann ber schwarze herr Registrator halten wie er will, er muß wissen, wem er sein Register abgelassen hat; ob er mich übrigens von vorne ober von hinten anfallen will, bas gilt mir gleich, da ich auf als len Seiten gegen ihn gewassnet bin.

So wenig ich ben Inhalt jener ffanbalofen Labelle wiberrufen werbe, fo muß ich boch jest gegen bie unzeitige Publizirung prostestiren; ich halte es für nuebel eine ungläckliche Regierung zu beschimpfen.

Darin hat der herr Brieffteller fehr recht. If ihm aber sein Register entwandt worden? der Verleger verschoert es boch aus soliden Sanden erhalten zu haben. Sollte der herr Versaffer es nicht irgendwo communistet haben?

Ich habe einen Theil meiner Ibeen — Urtheile (nur freplich mit etlichen Schmeichen lepen ausstaffirt) in ben vertrauten Bries fen wieber gefunden.

Daß ich nicht wifte. Bollten ber herr Brieffchreiber fich nur nicht ju viel einbilden. Frenlich warben Sochbiefeiben eine andere Charafteußif bes preufis
fchen Sofes geschrieben haben, wie ich.

Es ift eine offenbare Luge, wenn Sie in ben vertrauten Briefen fagen: 3ch fange and allen Dingen Gift.

Bezeugt bies nicht etwa bas fcmarge Regifter?

Spott und Tabel haben in mir Jebergeit eine moralische Sendeng. Ihre eigenen Goriften enthalten ja Materialien in Menge jur Rechtfertigung meiner Prophes jepungen, nur mit dem Unserschiede, bag Sie allemal jurücktreten, wenn es darauf antommt, personel ju verfahren, ich aber frisch auf die Personen losstürme u. s. w.

Duran thun Sie fehr abel, mein Bert!

Ich habe nichts mit ben Personen, alles mit ben Sachen zu thun: ber rechtschaffenste Mann kann bie verberblichsten Projette aussuhren, indem er fie für gut halt: Exempl. grat. herr Baron v. Stein und bie Tresorscheine!

Welchen Rugen könnten Sie fiften, und in welchem eblen Lichte ftunden Sie da, wenn Jhr Charafter von eben so reinem Metallund Ihre Tugend so fest ware, wie Ihre Revntnisse umfassend und Ihre Einsichten meist richtig sind.

Rann benn ber herr Registrator so bestimmt wiffen, bak Derjenige, an ben er seinen Brief schrieb, ber Ber-fasser ber vertranten Briese ist?

Uebrigens besteht die Tugend nicht in Beschimpfungen der Personen, die die Staatsangelegenheiten leiten. Man halt/sich an Diese, nicht an Jene, und wenn der Berfasser im zwepten Theil diese Regel manchmal verstaffen hat, so thut es ihm jest leib.

Man fieht: Es ift nicht Allen, Alles Recht ju machen.

Sie, Der Lobrebner und Partifinn Somms, Sie publiciren meine Guthertabelle!

Das mare frentich eine große Inconfequeng, wenn es nur mabr mare!

Ich werde aber tros Ihrer Schimpfreben, mein herr Registrator, ber Lobredner des Graf hopms bleiben, und vergessen Sie nicht, daß er außer Diensten ist, mir als weder nuten noch schaben tann. Ich wurde hinzusetzen: Er kenne wich nicht; wenn Sie sich belehren ließen.

Das verdrüßlichfte ift, daß ble Gather-Lax bellenicht nur nicht nach einem unvöllstäns digen Mannscript, worin vieles gefehlt hat, abgedruckt worden ift, föndern (hier bekomme ich wieder einen Verweis) auch Verwirrungen barin geschehen sind.

Das Publikum fieht also: jenes schwarze Register ift nicht scht. Ich mag weiter nichts damit zu thumhaben.

Mag meinetwegen ber herr Registrator nun ein achtes brucken lassen, ober jenes wiberrufen, ober aussmitteln, wer hinter feinem Rucken bas Manuscript verstauft hat, bas ift mir alles einerten.

Co eben ift nun vollendet

Beinrich Brofenius

Technologie

Lebrer in Schulen

jum Gelbftuntertidt.

#### Erfer und imenter Banb.

75g Bogen Bept und 9 Aupfertafein in 4to. Leipzig 1807, ben Beinrich Graff.

Berfaufspreis 3 Chir. Partie Preis ben 6 Erempf. & a Bfir.

Benn es wahr ist, das von allen Kenntnissen die practischen, oder die, welche in unmittelbarer Beziehung mit dem practischen Leben siehen, die wichtigsten und unerlästichsten sind, so gehören technische Kenntnisse, nach dem einstimmigen Urthelle aller Erzieher, zu den unentbehrlichsten, und so ist es gewiß richtig, mas der Berfasser jenes Werks in der Vorrede zum ersten Vande sagt: "daß Jeder, der Auspruch auf Vildung macht, von der Technologie ohngefähr so viel, als in seiner Schrift enthalten ist, wissen anusse, traurige Blösen zu geben." — Man kann daher dieses Werk ohne Beden, ten als ein unentbehrliches Stud in jedet, wenn auch noch

fo fleinen Biblichet febes gebilbeten Dannes, inshefonbere aller jungen Leute, empfehlen, ba es vor allen übrigen abnits den Schriften ben Borgug ber großern Rolchaltigfeit und Bollftanbigfeit bat. Das glaubt man aber noch bemerten su muffen, bag man bier teine blog trodine Aufgablung ber Arbeiten, wie fle von Sandwerfern und in Sabrifen aefches ben, ju erwarten babe, fondern daß bie Beidreibung der Sandwerte zc. mit einer Denge nublicher und intereffanter Motiten aus ber Runftgefdichte gleichfam gewurzt ift, bas Berf badurch alfo am Wenth um Bieles gewinnt, und auch Bfterest Durchlesen und Studieren jedesmal reichtich belobe nen with. Dier ift ber Inhalt bes gangen Berts:

Erker Beil. Bon ber Berarbeitung ber Raturproducte Des Thierreichs.

L Steifd. - Steifder (Schlachter), Roch. U. Blut. - Bepeirung bes Betlinerbian.

III. Bett und Ballrath. - Geifenfleber, Lichtgleber, Ebranfleberen. Burichtung bee Balirathe.

IV. Daute and Telle. - Surftoner, die Berbet, namilich ber Lobyers ber, Beisgerber, Camifchgerber, Bergamentmacher. - Beitere Berats beleung bes Leders. — Leberrauer, Schufter, Sattler, Riemer, Lafche ner und Lapelierer, Sandichubmiacher, Beffter, Lebervergolber, Bereitung bet ledernen Dofen und der ledernen Sapeten, - ber Leimftedet.

V. Blafe. - Bereitung ber Baufenblafe, - ber Rlofterbilber, - Des englifchen Oflafters.

VI. Gebarme. - Berfertigung ber Darmfatten und ber Golbichlagets

VII. Date, Borfen, Bolle und Febern. 1. Daare, - Onte macher (Dutfaffirer), Filmachet, Derudenmachet und Grifenr, Dinfels macher, Giebmather, Beteitung bet haatbeden and burenen Buftapes ten, haarfieder, Pfertoganffechter. 2. Borfen. Burfienmachet, 3. Bolle. Luchweber. (Duchbereiter - Tuchfcheerer.) Beug: und Rafcmachet, Tapetenwitteren. Strumpflitider und Grumpfwirter, Pobimentiter ober Borremwirter, Knopfmacher, Schneiber, Dedenmas ther. 4. Sebern, - Reberpofenmanufacturen, Feberssumenmanus facturen. Ausftopfen ber Bogel.

VIII. harn, Enoden, Elfenbein, Berlen, Schilbpad und Sprailen, nebit anntichen Maruratien - Der Drecholer, (Annie brechtier, Bildenfereber, Buternoftermacher,) Sammmachet, (Sornriche ter), Eifenbeinmanufgernr. Burichtung ber Perten und Pertenmurber, Rorollenmanufactur, Fifchbeinreiferen.

IX. Mita, - Bereining ber Butter und der Rafe.

- L. Don's und Bache. hinigtuchenbader. Bachelichte, Bache lichteleberen, Bereitung ber Bachelide und Bathefadeln, ber Bache nouffert.
- XI Geibe. Butichtung ber Geibe. Geibemweber, Battenmacher, Ber reibung ber traffenifden Blumen.
- MII. Cochemitte, Berefrung bes Caruins.
- XIII. Gummifad und Gallapfel. Bereitung Des Ciegettante. Bente fertigung bet Rinte.

#### 3 wepter Cheil. Bon der Berarbeitung der naturalfen bes Pflanzenreichs.

- I, Dolis Diefes verarkeiten 1. die eigentlichen Dalarbeiten, indem fie fein Wesen moorandert lassen, ihm aber eine andere Form geben, Darbin gehören: der Sischer, Studimacher, Jimmermann, Brunnenmacher, Bakbinder, Forduschundber, Spischerer, Sermacher, Bichfenschiere, Orzeibauer (Clausermacher), Geigenmacher, Kösenbohret, Bildbenfager, Doissnoofmacher, Leiftuschnesber, Schachteis, Peisschonteit, Bildbenfager, Doissnoofmacher, Leiftuschnesber, Schachteis, Poisschwirte und Sandundber.

  2. Ju andern Benugungen des holies wird fein Wesen durch Feuer zerkört; daher Robsenberenneren, Votaschasseberg, Alenrus.

  drenniren Vereitung der Ensche, 3, Die hurzigen Säser hes Oalses benust man zu Koer (Chearschweierer) und Birnstein (der Lacktere). (Waldstuchmannsfaceur). 4. Das Bast und die Kinde des
- Dele berardetet trotte der weatenstatee, theils der Korfichpelder.

  Brückte. 1. Kechnologische Bundung des Getreides. Bereiden tung des Rehts (Müller), Bäcker, Hatenbäcker, Beef, des Fadem nudein. Bereitung der Graupen, der Erüge, des Griefet; Stäv kemacheren, Bierbraueren, Effgbraueren, Brannteweinherenneren, 2, Behandiung direicher Früchte und Samen zur Bereitung a) der fetten Dele (Oelmüßle), d) der westnichen Dele und wohlriechenden Waster. 3. Behandiung faftersicher Früchte zu gelitzen Gertänken, (Escher, Bereitung des Weilss. 4. Berardeitung der Bannwolle, Bannswolle, Bannswolle, Kattunderen, Kattunderen, Kannswolle, Waschensweber n. f. w.
- WI. Offangen fengel. 1. Flachs und Dan f. Bearbeitung bepber, Bereitung der Spigen, der leinenem Zesige. (Linweber, Danjeftwa ber.) Zurichtung der roben Leinwand, die Rielde; der Seiter.

  Lumpen: Anpiermacheren, Oappenmacheren, Bekeitung der bunten Papiere, der Dapiertapeten, Gvielkartenmanufacture. Huchinder. (Bas piermassees Masten.) 2. Zuder ohr und Cahad. Zuderstehm rev. Zuderbäcker, Bereitung des Nauch und Schupftabacks. 3. Strob und den begrichtung der hanischen Nöpen. 4. Karbengaren, Vistumacher, Indigenetis, Arestung der Affeite und des Kactur, Ardapmanusgactur, Indigeretis, Arestung der Affeite und des Kacturs. Der Karber z. Argeitung der Affeite und des Kacturs.

#### 3 meyter Band.

Erfter Abfchuit.t. Erben und Steine. I. Ebonarten. 1. Der Bopfer, Bereitung ber Schmelgtiogel. Bareitung bes Steingnes. Fapangefgorir. Porgeffanfabrit. Pfeifen brenneren, Die Biegeibftes.

- Glefelarten. Glabmacherfunff, Bereitung ber Globflaffe und bes Odmeties. Emaillirfunft. Berfertigung ber unachten Berlen. Oniegelfabrit. Der Giafer. Der Glabichieifer. Der Giasichneider, Die Ebelfteine. Der Steinschiefer. Der Jumelirer.
- Steinschuedber. Die Bolalf.
  BI. Ralfargen. Gipfbrenneren, Stuffugurarbeiter. Gipfer (Gipts giefer). Ralfbrenneren. Mautet. Steinmes, Dachdecker (Schie ferbecter ). Bildbauer, Gerpentinfleinbrebet.
- 2 menter Abichnitt. Salge. Rochfalgfleberen. Satpeters fieberen. Die Onivermuble. Scheibemagerbrenneren, Alan Arberen. Calminefabrie. Birriotfiedeten. Bitriofotorenneten. Bordprafficerte.
- Dritter Abid nitt. Retalte. Die Ford-rung ber Ecie.
  - (Bergblau), Die Aufbereitung Der Erje, (Dartenbau), 1. 6 bis und Gisber, Dangeunft. Gotes me Gitberfabrit. Gofes Bergeibet ( Blafftemabler ). Gott und Citberarbeitet · fmlåget. ( Goldfchmied ).
  - Rupferhammer. Rupferfchmied, Rothichmieb (Rothaits II. Rupfer. Ber ). Glodengieberen. Studgiegeren. Der Biogiefer. Rupfer ftether. Rupferbruder. Befinipanfribrif.
    - Rufamminfegung bes Unpferd mit andern Metallen. befonbers Bint, ober Berfeveigung ber Metaltcompofitionen, bes Rannbeimer Bothes (Gemilors), Combaes, Drin; mir taits, Pinichebate und befondete ben Beffinge. Reffingwert. Rabier, Gelbgieber, Garrier, Uhrmaches (Rieinubrmarbet). Mes chanicus. Leonifche Golds und Gilberfabett. Der Luggelbichiager
    - (Flieternmucher), Medbempfennigftbidger, Gewichtmacher, Baagen & Leuchter ., Rollen ., Schellen ., Zapfen i. Ringmacher (Ringboeber ). Fingerhutmacher, Croupetenmacher. Cianfurmacher.
- HI. Eifen, Effenziefrery, Effenhammer (Stabhamite), Blechbammer, Drabting, Stabharren, Effenarbeiter, Smiffer, Grofuhrmacher.
  \*\* Brobitmieb (Ouf: und Maffenfthmieb, Fafinenfchmieb). Anterfdmieb. Badifenmacher (Bachfenfchmieb). (Gemebrfabrit). Meilenbalter. Ochrerbefeger. Magetfchmieb. Defferichmitt. Ehiruraifche Inftrumens
- timmacher. Binbenmacher. Beugichnieb (Birfelfchmiet, Courfchmieb). Sporer. Stempelfchneiber, Stablarbeirer: Die Mannabelfabrif. Loft Beifabrif. Des Riempner, Abtenfombb. 1 IV. Das Binn; Der Binuglefer. Die Aneufmacher. Der Stanioli
  - · '- febiaget ( Bollemichiager). "V. Dat Blev. Die Mennighfitte (Mennigebeenneten). Die Bienfab vit. Coder Die Berfettigung bet Blepplatten und Bleproten, Des Gebrots Der Coriftgießer. Det und Der Angein und bes Stepweifes).
  - Buchden det. VI Das Du edfilber. Die Betrieung bes. Binnofere.
  - VII. Robalt und Arfonif, aj Robult, Bereitung bes Saffors (Baffite) und ber Smatte (Blaufarbentverte). b) Der Arfen if.
- Bifthatten. Bierter Abich nitt. Brennbare Minecallen ober Erbaarje. a) Schwefel, Schwefelbitten. b) Reifblen, Bereitung bet Blepftifte. of Weunkrin. Benkeuberhof.

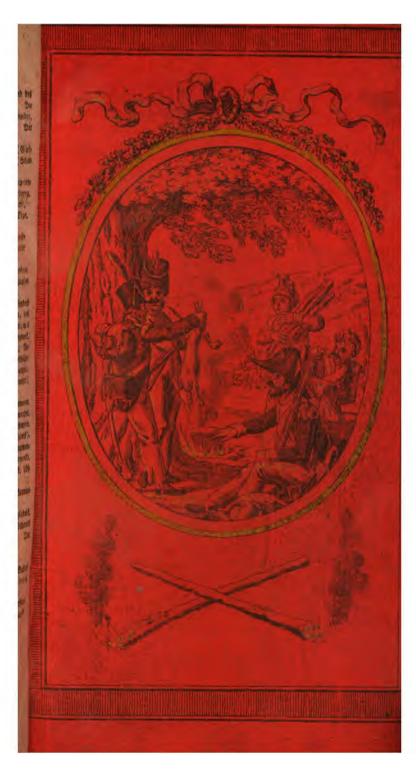

# THE NEW YORK PUBLIC LIDRARY

ARRIVE TRIVET AND TELEBR POUND COUNS

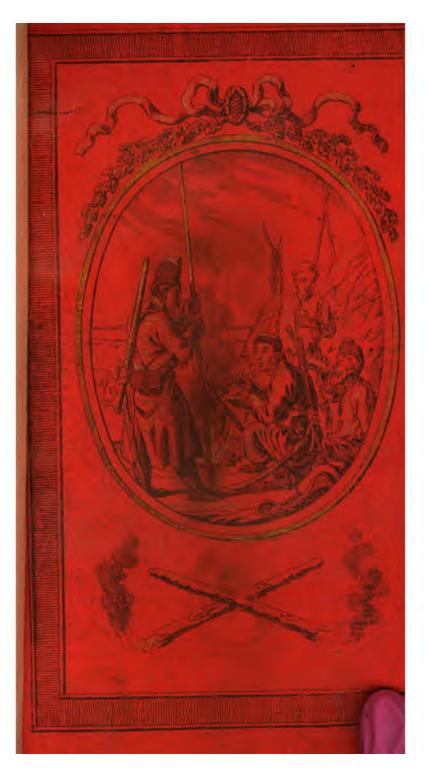

### THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ARTON, LANUX AND TILDEN MUNICATION

- . • • • . 3. • . • • 

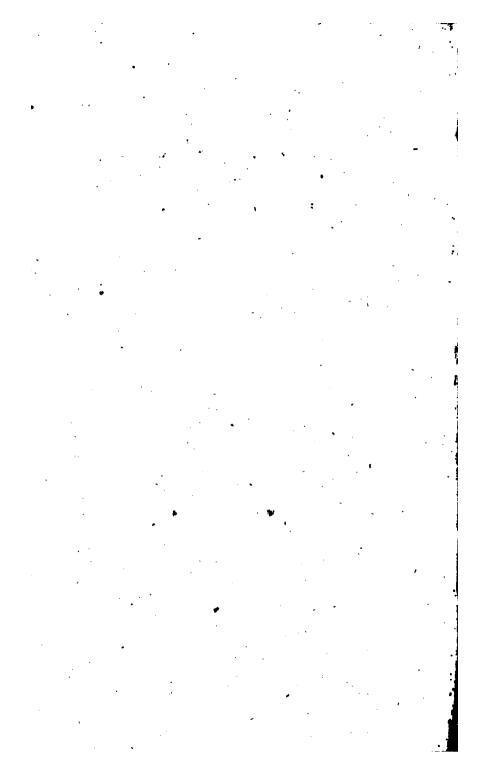

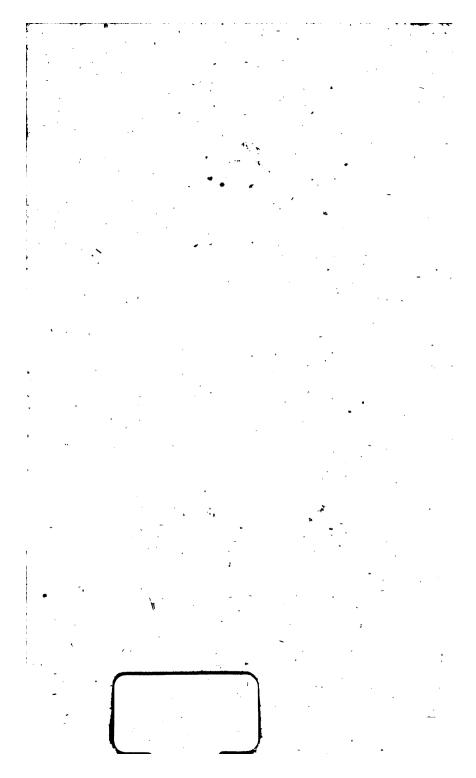